# Das Deutsche Mädel

Die Zeitschrift des Bundes Deutscher Mädel in der HJ.

JAHRGANG 1940

VERLAGSORT HANNOVER



### Brief eines jungen Soldafen

Vescun, Juni 1940.

Mein lieber Vateri Am Sonnebendmittag sind wir in Vardun einmerschiert, und Dir soll mein erstet
Gruß aus dieser Stadt gelten. Ich
weiß nicht, wie viele Monate oder
Jahre Du damals im Weltkriege vor
dieser Stadt gelegen hest, Ich weiß
nur, daß es eine lange, harte Zeit
war, von der Du nicht gem sprichst.
Oit hebe ich Dich als Junge nach
den Kämplen um Verdun gefragt.
Da wurde Dein Gesicht ernst, und
Deine Stimme wurde hart und sprach:
"Mein Junge, wer den Krieg vor
Verdun miteriebt hat, der schweigt
daruber. Das war zu hart, das ist
nicht zum Erzählen"

Manchmal nur, ganz eellen, da gedachtest Du diezes oder jenes Kameraden mit den Worten: "Er fiel bei Varennes", "er blieb vor Douaumont", oder "er ruht an der Straße zum Fort Tavennes".

Und heute, nach 22 Jehren, eltze Ich hier in einer der trostlosen Streßen von Verdun. Es ist Nacht, der Feuerschein einer brennenden Häuserreihe ist mir ticht penug zum Schreiben. Ein hersbgettürztes Stück Dachgesims dient mir als Sitz. Trotz der Anstrangungen der letzten Tage triumphiert das Gewaltige des Geschehens über den Schlaf Die Gedanken wolfen noch nicht zur Ruhe kommen. Sie wandern zu Dir, zu Euch Vätern, die ihr uns in Eurem Ringen um diese Stadt und ihre Forts Vorbild wart.

Uns wurde Verdun wehrlich nicht geschenkt. Die Klimpie weren zwer kurz, aber hart und unerbittlich. Sie forderien unseren ganzen Einsatz. Manche Kamereden werden wir morgen neben Eura Kamereden des Weltkrieges betten müssen, Neue Kreuze werden zu den Hundertlausenden alter verwitterter kommen. Aber wir sind uns bewußt, daß unser Kampf um Verdun leichter war als der Eute. Wir stießen auf einen feind, dessen Morel und physische Widerstandskraft unserem Ansturm, der beispiellosen Uberlegenheit unserer Walfen nicht mehr gewachsen war.

Der Weg, den wir heute zogen, erzählte von Euram gewaltigen Ringen. Die Erde, die trank das Blut von Hunderstausenden Deiner Kameraden. Wir jungen Soldaten wissen sehr wohl um Euren Kampf und fühlen daraus die heilige Verpflichtung, stets Euer würdig zu kämpfen. Als der Rundfunk Dir die Nachricht vom Fall Verduns brachte, haben mich Deine Gedanken gewiß hier gesticht. Derum sel Dir auch der erste Gruß aus dieser Stach gewidmet von Deinem Sohn.

## Was wir im JULI bringen!

| Die Prager Wimpelweibe          |      |      |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    | and the |
|---------------------------------|------|------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|----|----|---------|
| Distance of endount             |      |      | ٠   | ş  |    |    |    |    | Ý. |    | ,  |    | 4 |    |    |    | 0       |
| None Zelt in Europa             |      |      | ě   |    | ×  | v  | 4  |    | ă. | 5  |    | 3  | ï | 4  | 3- |    | 0       |
| Der arste Seldet Grefideetschis | mdi  | 1    | v   |    | a. | m  |    | r  |    |    |    |    |   | -  | -  | 4  | 0       |
| Bereistätige Mädel im Dienst d  | er I | lek  | 1   | 1  |    | V  | ·  | ď. | 0  |    |    |    | 3 | ×  | -  | 16 | 0       |
| Driven brokens the mark         |      | . 9  | à,  |    | į. |    |    |    | ų. | Ģ. | ě. |    | + |    | 8  |    | 0       |
| Wir schaffen die Ernte :        |      |      |     |    | 4  |    |    |    |    | Ģ. |    | 7  | 4 | 4  | *  |    | 0       |
| incetionmidel on Web            |      |      | ĸ.  |    | ø  | u  |    | 8  | ě. | 5  |    | L  |   |    | L  | 4  | •       |
| Vators grader Junge             |      |      |     |    |    | ķ. |    |    |    | ų  | Ļ  | 4  | 7 |    |    | 1  | 0       |
| Hoch Jamand ohan Fahrscholn     | 2 .  | . 5  |     |    |    | 'n |    |    |    | ,  |    | ,  | è |    | ×  |    |         |
| 21e brechten die Freude mit .   | 4    |      | 'n. |    | ġ. |    | Ž. |    |    |    | i. |    | 4 | i. |    |    | 0       |
| Fräulein Bäckermeleter          | *    |      |     | 9  |    |    |    |    | i. | y. | ı  | 30 | 4 | 1  | 4  | d. | 0       |
| Moine liebe kleinn Schurester   |      |      |     | ú  | Ž. | ä  | ė  | ø  |    | ×  | ķ. |    |   | i. | à  | +  | 0       |
| Ein kielner Buch                |      |      | ÷   |    |    | 7  | 4  | 4  | 9  | ų. | 4  |    | 8 |    | 7  |    | 0       |
| Insgalidel in Grapponwetths     | mpf  | *    | -   | ķ  |    | 1  | ,  |    |    | 'n |    | 6  | 7 | 8  |    | ×3 | 0       |
| Aber Kilbe bilton, das kann ic  | 1    | he   | n   | y. | À. |    |    |    |    |    |    |    | 1 |    | i. | 4  | 0       |
| District Belletel               |      |      |     | ÿ, | 4  |    |    |    | 2  | 3  |    | W. |   |    | 7  | 1  | 0       |
| Win sin Unionships              |      |      | į,  |    |    |    | 8  | Ē  | 4  | 4  |    | -  | * |    | 1  |    | 0       |
| Der Hansel steht en der Front   |      |      | ï   |    |    |    | 5  |    | 4  |    |    |    | 4 | 4  | н  | +  | 0       |
| Schaft 2 schrolbt an olno Kon   | 900  | de.  |     | 9  | ï  | ×  | ,  | Ç. | 9  |    |    | 51 | 1 | 00 |    |    | 0       |
| Bolm Standert ftom im Lager .   |      |      |     |    |    |    | 10 |    | ×. |    | 00 | 4  | - | -  | d. |    | 0       |
| Mutters schliestes Geburtstags  | gas  | pels | 00  | k  |    |    |    |    | ,  | Ų  |    |    | , | -  |    | ,  | 0       |
| Origitte and dogs Draktsoff     |      |      | Ų.  |    | 1  |    |    | 9  | ,  |    |    | +  |   | 1  | ä  |    | 0       |
| Stroiflichter                   |      |      |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    | * |    | *  |    | 0       |
| Monoro Bilehor                  |      |      | ,   | ,  | 3  | ,  |    | 3  |    |    |    |    |   | -  |    |    | 0       |

Maupinchellinberh: Albie Hunste, Rutchsjogendfibrung, Berlin W.H. Kurfürstenit. IS Varing, Annelgen- und Vertriebnabteitung: Hannever, Georgetreft is





Espannung über diefen zwei Tagen, bie mir in der schönen alten Stade Prag verleben durften. Unauslöschlich prägte fich das Bild ins Gedächtnis, als endlose Reihen deutlicher Mädet fingend über die Karlebrücke zogen, den Blick zue Prager Burg gewandt, auf der moht die meisten zum ersten Male die Fahnen Deutschlande mehrn fahen.

Mit Stots und Freude dürfen wir heute feststellen, daß, mo immer untere Müdel in three Dienstracht auch auftauchen mögen, sie einen starken und nachhaltigen Eindruck hinterlassen.

Beoor die Sonne am Sametagabend hinter einer grauen Wolkemoand verichwand, Arabite fie noch einmal auf einen Block von naheza dreitaufend Mädeln. Das Weiß ihrer Blufen gab dem alten Baumgarten, in dem am Vorabend des Haupttages eine Großtundgebung ftattfand, eine felerliche Stimmung.

Und ate die Reichsreierentin Dr. Jutta Rüdiger und Gauleiter Konrad Henlein den Weg nom Werden und Wachlen, vom Kampf ums Dalein der nationalsfozialiftischen fore und damis unch non der Hitler-Jugend aufzeigten, da mar lutin Fiecken Erde bester gerignet, um all das zu degreifen und zu verstehen und meiterzutragen, das es in uns lebendig bieide, als der beist umstrittene floden Böhmene, Prag.

Prag mirb une eines der größten Erlebnisse bleiben. Der Burgvortos füllte fich am Sonntugmorgen ichweigend mit Misbein, dir eingerollten Gruppenenimpet wurden von den mehenden Unterganwimpeln begietet. Wimpelweihe auf der Burgs Kein Plat hätte würdiger sein Bonnen.

Wir faben binauf zu unferen Untergauwimpeln, den rot-weißen der Mäbel und den ichwarzen der Jungmäbel. Ein Jahr ist es nun ber, daß sie im Besunschweig, im weiten Rund der Thingstitte, geweiht wurden.

Wie hrute hatte ein heller Sommerhimmel über uns geftanden, als der Reichstagendführer den Mädeln der Oftmark und des Sudetenlandes ihre Wimpel gab. Damats iprach er zu uns son der Größe des Einistes deuticher Frauen im Kriege und im den Jahren des Kampies.

Wir dechten bamais mohl alte an uniere Mildel in der Heimat, die Jahr für Jahr in hartem illegalen Kampf zu Drutfchland, zum Reich gestanden haben. Ein meiter Weg mar es, ben mir alle nur im lesten Glauben an ben Führer gehen konnten. Aber er führte zum Sieg . . .

Nun faßen mir bier im Hof ber troatgen Frager Burg. Hinter une rechten fich bie barocken Koloffalfiguren, die ben Vorsplat der Burg abschiteßen. Darüber fland das strenge Viereck des Matthiastores, hoben fich die Ichtenken Türme von St. Veit. Von der Spitte des Glockenturms, der wochtig und breit das gemaltige





filld abichlos, mehte bas Habenhreutbanner teuchtend im Winde. Jahrhunderte altes deutliches fingen pereinte fich mit dem Streben der werdenden Generation zu einem Bild von munderbarer Kraft. Wir spürten den Lebensftrom des deutlichen Volkes, in

beffen unenblicher Bahn mir nur ein Weitenschlag find, unbedeutend der einstelne, gewattig und groß in der Leiftung einer Gemeinschaft, die es vermochte, den Jahrhunderten ihren Stempel aufzuprägen.

Diele Stimmung mar mehr ale der Rabmen einer Verankaltung. Sie murde zum Ausdeuck unferes Wollens. Die Lieder Dieler Feierftunde ergaben mit ben gemaltigen Bauten, mit den mehenden Fahnen und den ernsten Gesichtern der Mädet einen einzigen munderlamen Zulammenklang.

Hier murden nun untere Wimpel entrollt und geweiht, um daheim im Sudetenland ben Madein als ein Zeichen der Treue, Stärke und Zulammengehörigkeit voranzurochen. Auf diesen Plan ich der Führer herab, als er das Protektoret dem Reich angliederte, und dieser Plan wurde auch une zum größten Eriebnie, das une

Kraft und Freude spenden wird, wenn die Arbeit in den Einheiten, die nicht immer einlach ist, einmal zu ichwer zu werden icheint

Kaum moltien mir une non Prag trennen, tu ichnell vergingen die Stunden, und zu





Froblich singend zogen wir mit unmehn Wimbeln durch die alte deutsche Kaiserstad

olel hatten wir erlebt. Ausgerichtet und in Reih und Glied lag nun wirder unfer Gepach in der großen Halle des Hyberner Bahnhofs . . . Und wenn uns Mabeln das Herz übervoll von neuen Eindrücken ift, dann erleichtert es immer das Singen.



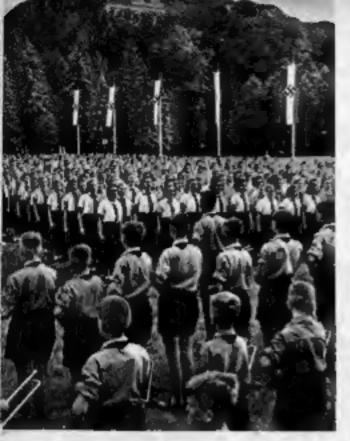

Hell und voll klangen die Lieder die zur Abfahrt des Zuges, und als fich biefer in Bewegung lente, da nahmen wir Abschied von Prag mit dem Engelandlied. Fan-farenhlänge eines Spielmannszuges des Jungvolks und der Judel der Madel khaliten noch lange in der Bahnhofshalte nach.

So fuhren wir auch damale aus BraunIchweig, überreich an Erleben und fest im
Willen, etwas zu schaffen. Wer von uns
hätte geahnt, daß so raich die Zeit der
Bewährung an uns herantreien würde.
Wir haben an die Frauen des Weitshrieges, die uns der Reichejugendichter
damale als Vorbtid aufzeigte, gedacht
und verlucht, ihrer würdig zu werden.
Das wußten wir, als uniere Wimpet über
Prag, auf der alten beutschen Kallerburg
wehten.

Inimer werden wir wieder baran aurückbenken. Wir fühlten in deutlich, baß ein
unbändiger Lebenswille in Prag feinen
Ausdruck fand. Gerfelbe Lebenswille, der
das Reich aus ben Trümmern von Vertailles erstehen ließ, die Leiden der Deutichen unter fremder Tyrannel beendete
und une in eine Zukunft führt, deren
Größe wir nur ahnen können.



## Sie dürfen uns vertrauen

Gleichfam, als mare bas Leben zum Stillfieben gekommen, so ging ber Tag babin. Ich magte nicht, laut aufzutreten; es ballte so solder in den leeren Rhumen und Res nur permuten, das bald semand hommen müßte. Aber es ham niemand, um den es sich sohnte. Kein Beiefträger, der Post brachte von meinem Mann, nur die Mitchfran, die Zeitung...

Heute überraichte mich Mutter in ber Wohnung, als ich Herberte leute Sachen korträumte. Ich titt es nicht gern, melt nun ger nichte mehr da mar, mas er bis zuleut getragen batte.

Die bleinen Veilchen fteduren auch ichen eiwag burr im brifchen Waffer, es maren bie, welche er mir beim Abschied in bie Hand gab.

Mutter meinte, ich solle wieder etwas anlangen, so allein, das würde nicht gut bein. Ich hab' es mir überlegt, es ist wirhlich am besten so. Ich will versuchen, ob ich nicht in meiner atten Arbeit ichaffen hann. So lange bin ich noch nicht beraus, daß es schoor fallen sourde.

So kam ich benn wieder in die alte, liebe BDM. "Arbeit hinetn. En ging allen fehr plontich, und der Entschluß murde auf beiden Seiten sehr ichnell gefadt. En gibt diele junge Frauen, rhematige BDM. "Fährerinnen, die nun dort einstyringen, wo Kameraden der Hister-Jugend Lücken getaffen haben.

Der erste Dienst! Wohl ist manches breite in einem anderen Obergau, aber co ist dier Doch meine Helmat, und die Tage werden mieder lebendig, in Denen ich gleichfalle bier mitarbeitete. Das ist tange ber. Da ist eine alte Kameradin aus der Kampfzeit. Sie arbeitet im Kriegabeireuungsdienst, Monatelang werden eson HJ.-führer des Gebietes mit Feldposibriefen, Päcken und vielem Zeitschriftenmaterial periorgi.

Sie hat eine der herritchften Aufgaben, finde ich, und fie ist auch fehr glöchlich dabet. Ihr Mann fteht deauben an der Front, er ist auch HJ.»Führer und wird natürlich von feiner Frau mitbetreut. Neutich hat sie im Haus ihren Mann längere Zeit pflegen dürfen. Nun ist er aber längst wieder fort.

Blameilen hommen HJ.-Führer, nunmehrige Soldaten, auf Urlaub. Schade,
ich henne die Kameraden noch nicht, aber
Ich mag die alle gern. Sie erzählen fo
britch vom Dienst auf dem Kalernenhof.
Neugebachen End alle und flohr, men
endlich mit der Tat beweiten zu dürfen,
daß die Kämpler find. Einer meinte
heute, als gerade der Wehrmachtsbericht
als Sondermeldung durchgegeben wurde:
-Wenn die nur noch etwas für uns Junge
übertaften.» So find die alle, Draufgänger, und mit ferudigem Herzen dabes.

Meine Sorge um Herbert nimmt täglich zu, es find fo wenig Zeilen, die mich er-

reichen. Ich aber möchte alles wiften, wie ber Dienft ift, mann er in Urlaub hommen wird, mas er ihr Waniche hat. Den einen Wunich kenne ich gut. ich ioli tapiter fein! Ich hoffe, daß ich ihn erstütten hann.

Die Errignisse überstürzen sich. Nach bem gewaltigen Siege in Flandern nun der sor sortige Einmarich in Frankreich und zu allem noch die politische und mittlielliche Niederlage Frankreichel Die Schlackt im Westen versehre mit übem einzigartigen Siegeszug die ganze Welt in Staumen und Bewanderung. Frankreich nahm die Wassenstillstandsbedingungen auf

Nun wird ber Krieg weitergeben gegen den Haupfeind England. Wir zu Haufe warten mit Spannung auf jeden Wehrmachtsbericht, auf den Trommelwirbet und die Fanfaren der Sondermeidungen.

»Denn wir fahren gegen Engeland,» Auf Der Strade fingen es die Kinder, der Backerjunge nebenan pfellt es beim Brots austragen – uns silen klingt der fordernde Rhythmus biefes Liedes im Herzen.

Wir Mabel find Jahrelang durch eine politische Schule gegangen, haben uns durch Lefen und Hören einen Übersbilch verschaftt. Wir nehmen hein Gesichens mehr einsach hin, rote es manche vor uns getan haben. Ich meiß, das Mutter immer Raunt, wie bewußt wir alles miterieben. Im Weithrieg lebten fie mie in Siegen und Niederlagen. Dei Siegen wurde geflaggt und gefelert und gefungen, Niederlagen aber wurden zu Haufe ausgehämpft. Wir find nicht nur in vielem, sondern in alle m bester dran.

Mutter fagt auch, ber Krieg geht biel tiefer und ift viet verfisnolicher. Nur bie Nachte felen fchlimm. Das ift mahr!

Zu une hier im Westen kommen oft feindliche Flieger. Oann sten wir im Luftschakeller. Aber seibst hier ipder man das große Vertrauen, das alle zum führer haben. Eine junge fran sagte mir dort unten: »Wenn unsereins auch umkommen sollte, die Kinder lassen wir nicht unversorgt zurüch, so kenne ich den führer!»

Der führer! Das ift bas gan: Grobe und bas Gemaltige an unleren beutiten Siegen.

Jede Woche muß ich einmal in ein Lichtbildthester, um die Wochenichau zu leben. Wenn wir dann davon gant überwältigt find, fagen wir: »Das ist unsinsbart« und wollen damit alles das ausdrücken, was uns fo groß und hoch erscheint am deutschen Soldaten.

Wir Franen und Midel find unendlich ftotz auf unfere Soldaten. Sie umgibt eine Krait, die in der Tiefe ruht. Dabei find fie jo lebenofroh, daß wir aufatmen, wenn wir neben ihnen ftehen. Sie haben viel gelehen da draußen, fie hennen wur Stürmen, nur ein Vorrollete,

mentig Schlaf und Rube. Der Mund redet mentig, menn fle iprechen, ift das Wort hurz und knapp, aber es trifft ben Gubanken in die Mitte.

Wird der Krieg baid ein Ende nehmen? Wetche frau, welches Midet denlit es nicht fellt für fich jeden Tagi Es ift unfer beißefter Wursch. Krieg ift im Grunde eine Sache für Milmer. Wir miffen nur davon, daß es um etwas Hohes geht, das Höchste überhaupt im Leben. Und auch das wiffen mir, daß wir nur fiegen hönnen, wenn wir zustammenstehen: die Männer an der front und wir Frauen und Midel in der Heimal. Sie darien und bertrauen, die draußen ihr und himpfen.

Ebith Drof

#### Neue Zeit in Europa

Ein Junger Schwede schreibt nach Deutschland

Liebe Urfeit Hab' ercht bertichen Dank ifte ben testen Brieft ich bekam ihn ein paar Tage, nachdem ich an Euch testes Mal ichrieb. Große Ereignisse find ja feitbem geschehen. Die Deutschen Armeen gehen fiegreich vorrollete, und anicheinend merden Eure Feinde bald bestegt.

Am Abend, wenn ich die Nachrichten höre, Mopft mein Herz vor Freude, wenn ich höre, wie ichneit die Deutschen die Feinde vernichten. Besondere bewundere ich die Taten der Fallichtemjäger. Es müffen mutige Leuts fein!

Die Beienung Normegene und Ganemarke perfieht man ziemlich gut in Schweben. Wenn man in wenig ille Die Verteidigung leines Landes opfert, wie diese Lander, muß es in geben. Man flebt in auch hier, wie die Englander lyftematilch den Krieg fiber die Neutralen ausbestien wollen und es auch verlucht haben. Wir das gegen können und wollen uns berteidigen.

Merkwurdig ift, wie Menichen, die en früher immer worteilhalt funden, wenn Deutschland bestegt wurde, jeut plöglich lagen, bab en file Schweden am besten wäre, wenn Deutschland flege, für hennt ja diele Sortel Man nennt solche "März-peilchen».

Es gibt Schweben, Die miemale an bem Deutschen Sieg gezweifelt haben. Offenbar haben fie recht, Die anderen muffen fich allo beetien und fich umftellen.

für Europe beginnt eine neue Zeit. Balb merden alle es verkehen. Ein beutidier Sieg wird Europa für Jahrhunderte umgestalten, seue loeen und loesle werden in den alten Demokratien anerkannt. So, glaube ich, wird dus Ende dieles Krieges. Daß der Krieg kurz mied, dason bin ich überzeugt. Je kürzer, defto bester.

Ihr honnt aberzeugt fein, bas ich nach Ableistung meiner Wehrpflicht wieder nach Stettin nommen will. Wenn man einmal in Deutschiand gewesen ist, fehnt man fich immer zurück.

Euer Biorn Sonander.

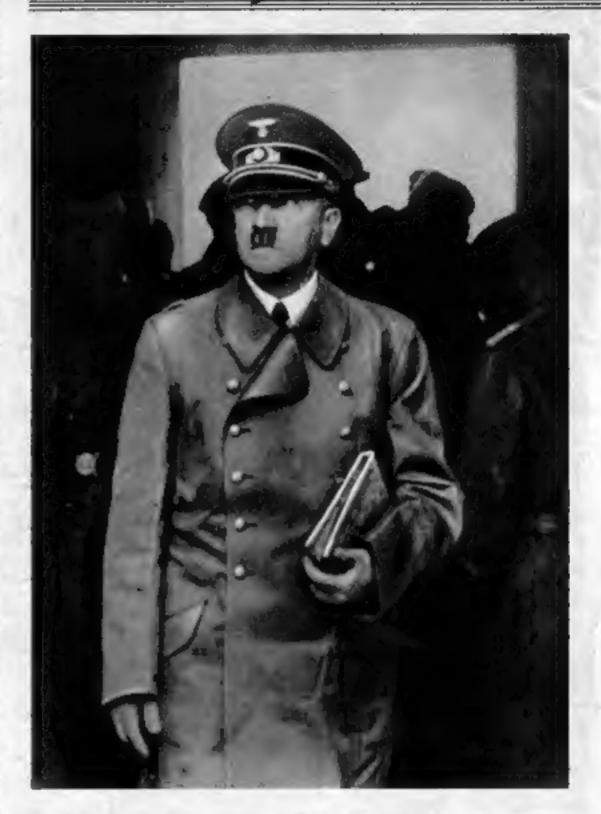

Auf den feldern von Langemarch, mo im Jahre 1014 beutsche Jugend fturb, weite der fichrer mitten unter feinen flegreichen Truppen, So haben fie doch geflegt, die damaie im Kampf um das Reich gefallen find.



Der führer vor dem Ebrenmal der im Weitkrieg gefallenen Kanadier. Underfehrt blieb es erhalten,
mie deutliche Soldaten
jederzeit die Ehre des nach
tapferen Kimplen beflegten Gegners achten, im Gegenfag zur Witthur
ber feinde, die hemmungeloe auch am Schluß
des Weithrieges sollteten.



Nur menige Tage honnte die Festung Lille dem deutschen Ansturm in der Fiandernichtacht standhalten. Nun ficht der Fährer auf den Trümmern der völlig zerkörten Zichdelle . . .



Welt born an der Front ift das führers hauptquartier. Im Angeficht bee feinsche ben trifft ber führer feine Enticheisdungen und Anordnungen: Feibherr und erfter Soldat Groddrutschlande.



Mit feiner Begieltung ficht ber führer auf bem Kemmelberg, einer ber belb umfiriternen Stätten Des Welthrieges. In ihrem unsuthaltiamen Anfturm bemangen unfere flegreichen Truppen auch Diefe Höhen . . .



Uber bem Gebenkftein bee 9. Novembers 1918 neben bem Denkmal bes Mar-Ichalis Foch im Walbe son Comptogne weht die Führerftanbarte. Im gleiden Wagen, por bem bamale ber Vertreter ber beutichen Reglerung ftunbenlang marten mubte, empfängt ber führer bie frangofichen Unterhand. ler. An ber gleichen Stelle, an ber Deutichbir ichmählichen Waltenfittiftanbabebingungen unterzeichnen mußte, bittet Frankreich um Waffenruht. Durch den Willen des Führere und die grenzenlofe Tapferkeit feiner Solbaten murbe lo ber glorreichite Sieg der Deuts lchen Gefchichte errungen.

In vorderfter Linte, mitten unter leinen Truppen - Das ift ber führer! Sein Beis-Ipiel gibt auch dem letten Soldaten uns grahnte Kräfte, vormärtezuftörmen und den Gegner bis zur Vernichtung zu schlagen.



## Deutsches Madel,

in der Zeit des geobten Schuklalskampfes unseres Keichs darf keiner unrätig bleiben, ohne sein Anzecht daraus zu verwicken. Angehöriger des deutschen Volkes zu sein. Der deutsche Mann greift zur Wasse, um unser Reich zu schuben, du aber, deutsches Mädel, wird im die Munteronelubeik, um unseren Kameraden die Wallen zu reichen, greifft zum Pfluge, um die Ernährung unseres Volkes sicherzustellen. überalt, wo Arbeit wartet, pachst du zu. Im siezeg abeit den Mann das Schwert. Dein Adel, deutsches Madel, ist die Arbeit.

Jutta Rüdiger

BDM-Reichsreferentin

### Berufstätige Madel im Dienst der Heimat

Es ift zu einem charakterifitichen Merkmal des modernen Krieges geworden, bas neben dem Etnias des Mannes als Soldat der Einias der Frau im Wirtichaftsieben fisht. An alien Berufen haben die metholichen Arbeitsiehräfte Anteit, unter finnen der allem auch die Middel. Sie fishen im Stadt und Land, Fabriken und Kontoren, in Osfchäften und Werkstätten, sie fissen an den Fahrkartenichaftern der fielden den Den Fahrkartenichaftern der fielden der Postimer. Es gibt mer ganz menige Middel, die nicht in örgendelner Form in der Arbeit fishen.

Die Grände für die fturke Beteitigung ber Madel am Arbeitsieben liegen zum Teil in der nationalfortalistischen Jugenderziehung, die den Einfau des Jugendelten im Beruf fordert. Einen abenfo welentlichen Einfluß übt die Meidepflicht der Schulentiastenen aus, die die den gefralichen Vertreter die Verpflichtung mit sich bringt, idreiftlich nachtaweisen, melder Berufeausbildung sich sein Kind nach der Schulentiastung unterziehen mit. Den entschiedenden Anteil jedoch an der ichten Erfastung der Madel im Arbeitzeleben brachte die Einführung des weibeleben brachte die Einführung des weibe-

lichen Pflichtishere mit fich. Darüber hinaus muß auf den erzieherlichen Erfolg des Arbeitebientes für die soelbliche Jugendsuch in diefer deziehung kingewiefen

Ote bernierkrigen Mibet haben fich an ellen Arbeitspilinen voll bewährt. Seibit im folden Fillen, in benen burch ben Krieg eine Umfahlung im Arbeitseinian ber einzelnen Mibel notwendig murbe, landen fie fich leicht in dem neuen Wirehungsbreis zurecht. Das Jugenöfchungeiet, das auch mibrend des Krieges in sollem Umfange erhalten blieb, verhindert eine Uberbensspruchung der Jugenblichen im allen Berufen.

So blettet auch bem berufetätigen Mäbel noch Zeit, fich im ehrenamtlichen Hillsbienft zu betatigen. Allein bie Tatlache, bas es sos Milbel mihrenb bes Krieges an Gefundheitebienfthurfen bes BDM. teilgenommen haben, beweiß, wie gern und freudig fie fich überell bort zur Verfügung ftellen, wo fle gebraucht merben. Das Deutiche Rote Kreut und ber Reichsleftichanbund, Die NSV., ber Reichenlitte-Rand während ber Erntezeit und atie Giteberungen ber Partel rechnen mit ber Hittle ber Mibbel bet ben utelfachen meuen Anforberungen, bie ber Krieg ftellt, Sie murben bisher nicht enttliefcht unb merben fich such in Zukunit auf bas berufatätige Mabel verlaffen hönnen.

## Feinde bleiben sie doch

Nachbenklich fitse ich im metsem Zimmer - Der Tag mar mieber reich an Arbeit -, als mich fchwere und frembe Schritte fah aus meinen Gebanken wechen. -

Den hielnen ftaum unieres Baros Milen mit einem Geruch von Tabah und naffen. Stielein die neuen, pointichen Arbeiter, mittelgroße Gestatten, in unförmigen, abgeriffenen Kleibungaftichen. Hur durch den Schreibtich getrennt bilden mit harte, abgezehrte Gesicher verfchiedenen Altere in unverhohlenem Mistragen mitgegen.

» - - - Feindel- Das ift mein erfter Ge-

Sett einiger Zeit ift Vater men ichen am der Front. Mutter ift drauden mel dem Hof, wo nach dem Felerabend in Speichern und Seitten die lette Arbeit ruft. So mus ich jest also altein mit den Polen verhandeln.

ich greife entichtoffen zu einem Pack grobruchter Vertragelormulare und richte runig und fachlich meine ersten Erhitrungen an den Dolmeticher. Schweigend und Bullerft zurückhaltend merden feine Uberletungen aufgenommen, in einer gemiffen, innernden Aufmerhiandurt folgen die Polen auch meinen Worten, obne fie verfiehen zu hönnen. Stundenlohn, Verpflegung, Unterbringung, all das mußimmer wieder gründtich durchgesprochen

Ganz vernichten icheinen allmittlich die Sliche über mich binmegrugieiten, berüber auf die mastigetunder Wand, von der fich in klaren Farben eindeutig und mächtig die Landkarte Großdeutschlande abhebt.

Daneben, nur burch eine hängende Tonmale mit Ebeltannenzweigen getrennt, ein
ichlicht gerahmits Führerbild. Gar manden Mal ichos beherrichts biefen Raum,
der so oft Enticheidendes für den Betrieb
amb seine Messichen erlebte, das Ernste,
Fordernde und Verpflichtende, mas von
biefem Bilde masgeht.

Nacheinamber, faft gleichgültig, treten bie Polen an den Schreibtlich beran, unterichertben mit ungelenben, haum zu entziffernden Buchstaben fiere Arbeitovertrage.

Einer fillt mir auf, - Schmieb von Beruf, eine jüngere, fträltige Gestalt, mit dunkstem, breitknochigem Gestalt. Ich merke sim am, wie sehr er sich beherrichte muß, als er mir den unterschriebenen Bogen herüberichiebt. Wohl ganz unwillkürlich schaut er suf, - zu der Wand hinter mir, wo woller Lichtichets auf den Bildern

Dann tritt er in den Schatten des Aktenfebrankes surück, mo er regungslos abgewandt fleben bleibt. Es muß schwerlein für einen Menichen, der Soldat mar,
lein Vaterland so terbrochen zu sehen,
nuch wenn es in unmürdiger Kutturioftgheit beim flecht mehr haben konnte als
Schatogebilde im flingen unserer Zeit!

ich wende mich um und nehme einen Packen Formulare aus dem Fack. Für die Ausländer - Aufenthaltennzeige an den Bürgermeister habe ich noch länge Seiten mit Personalien auszufüllen. Die stumpfen Gesichter der Männer hellen sich etwas seil der den Angaben aber ihre Familiers verhältnisse, ihre Frauen, die «Mathae», und alle Kinder, mindestene aler die acht zu der Zahl. Schwierige Namen und noch wellhiamer aufzuschreibende Wohnortei

Mit lauter, harter Silmme überfest Der Doimeticher, Selbfwerfündlich und sachtich in altes; und doch bedeuten diele Angaben für die Münner in dieser fremden
Umgebung des Segriffe des Zuhaufeleites,
der Hrimati En gibt kein Polen mehr,
aber en bieibt ihnen ihre Heimat, und
hier in unserem Reich werden sie Arbeit
und Bent finden. Niemain wird das Mitieid Grundiage der Zusammenarbeit mit
threen fein, woht aber die gerachte
Menichlichkeit, die und Deutschen in
Kampf und Ausbau immer Richtlinje gewesen iht

Dann mende ich mich an den Dolmeticher. »Es hat leder - befonders auch
fie als Auständer - fich nach unferen Gelesen zu richten. Im Betriebe wie überati
M änderste Difziplin und Ordnung zu bemahren. Mein Vater ift nicht da, und to
lage ich so ihnen. Wenn fie Fragen
haben, oder fonst etwas mollen, menden
fie fich hier an une?

Morgen früh felen Sie pünktlich zum Arbeitsanfang auf dem Hoffe Die Polen nichten rubig und gehen.

Nach hartem flingen beginnt nun hier ber friedliche Weg des Schaffens, den unter einem großen Belehl auch dieses bezwungene Volk antritt. Aber Feinde find und bleiben die Ziolipolen und Gefangenen, und über jeder gemeinfamen Arbeit mirb für uns hier auf dem Hof, wie überall, lanner als unvergefiene Mahnung die unseindiche Blutichald im Often fieben!

Ein Mabel aus ber Mark Brandenburg.

#### Wir ichaffen Die Ernte

Es ift noch fehr früh. Wett und fitti tiegt bas Land im Morgennebel. Schweigend mandern wir den Plad sam Doef hinunter und können nur immer ichauen.

Dieler Plad ift uns in den fünt Tagen, die wir hier ichon sam Erntreinlaß im Lager find, besonders lieb geworden. Zur einen Seits blicken wir welt über die Felder, im Vorübergehen firellen uns die Ahren bes rettenden Roggens, und uniere Schuhe und Strümpfe werden naß pom Tan. Zur anderen Seite erhebt fich ein dichtbewachlener Wall, über den binaus man nur den Himmel seben hann.

Leife iplett der Morgenwind in dem hängenden Laub der Birken, und hier und
da fättt ichen ein Blatt auf die bunkelgrünen Moospoliter und die braune
Heide des Walls, Heimtich raichett es in
den schwarzes Schoten des Ginfters.
Farnstauden recken sich dazmischen empor
und gelide weiße Heckenrofen.

Wir haben ben Weg ben «Vogetlang» genannt, benn gleich, menn die Sonne über
ben Wall kommt und die schlanken
birkenftämme filbern glänzen, beginnt ein
großes Mufizieren. Das ift ein Zwitschern
und Singen am Walt, und jubelnd tritiernd fteigt die Lerche über bem Felde
auf.

Heit und friich hängt unfer Lieb über Achter und Wiefen. Schnell haben wir das Dorf erreicht, wo das Tageswerk auf uns wartet.

Wir stadtmidel wußten gar nicht, wie ichon es ift. im Garten zu heiten, zu isten und zu pflanzen. Johannisbeeren müffen gepflücht merden, wobel wir krältig von den Kindern des Haufes untreftigt merden, Sald entwickelt fich ein luftiges Wettelfern, wer zuerft die Schaffel poll hat von den roten fildpen.

Am meiften Fraude bringt und allen das Heuen. Die Sonne brennt heiß auf die gemähten Wiefen, Das Heu buftet flark. Es mirb gewendet und zufammengeharkt, damit es ganz und gar durchtrodinet. Fröhliche Worte werden gewechsett und luftige Necklieder gefungen.

Zur Velper feben rote une alle in den Schaften, und es ift Zeit für einen slütten Snacke. Der eite Röben, der Großester des Hofes, hat des Tageblatt geholt und lieft nun langiam die Nachrichten vor. Hanne Röben, die Bluerin, wird dann immer ganz fill. Ihr Mann ift brauben im Westen. »Wie helfen die, foweit es in unferer Kraft fiehte, geloben wir uns. »Habt keine Sorge, wir schaffen die Ernte.»

Kehren mir ebende ine Lager zurück, bann find mir site rechtichaffen müde. Langfam fenkt fich die Dammerung über das Sommerland. Holztsuben gurren im Gehölt, und irgendmo fingt eine Droffel . . . Wir müffen an uniere Väter, Brüder und Kameraden denken, die im Feide find.

Dann bolen wir die Fahne ein.

Ein Nordfremidel.



## Vaters »großer Junge«

ich traf fie auf bem Babnhof einer meftfällichen Stadt. Viele Soldaten marteten hier auf ben Zug nach Norddeutschland, aber die beiben umpleichen Kamernben maren mir aufgefatten. Schon eine gance Welle beobachtete ich fie: ben alteren unterfenten Mann, Der Die Vierzig über-Ichritten haben mochte und beffen Schläfenhaar bereite grau murbe, und ben blonden großen Jungen, der ficher nicht viel über bie Neunzehn binaus TORP.

Der funge Soldat mar, ben Kopf in Die Handa geftigt und bas Gewehr auf ben Knien, auf feinem Tornifter eingeschigten. Sein literer Kamerab lehnte neben ihm, und fein Geficht leuchtete in einer ftillen Freude, to ball meine frage, ob es in Urlaub ginge, unwillkarlich bas Richtige traf. Langfam ftamen wir ine Gelpelich. Wir ipracten über gleichgaltige Dinge, ble mein Gegenüber ploulich abbrach. fagte er unvermittelt. - »Das geht doch mohl jedem Soldaten fo, menn er beimhommitta

ala, aber bei mir ift ee etwes Befone beres - bielee Mat hommt Vatere großer Junge mit. Ein ichneller Blick ftreifer ben Jungen Kameraben. -Hoffentlich gefaltt ee thm bei mir zu Haufe. Der arme Junge mubte ja gar nicht, mobin er auf tielaub fahren foilte. Eitern hat er nicht mehr, na, und mit einer Braut hat to noch Zuit.«

"Wenn es ihm nur gefällts, wiederholte er, und gan; behutfam vertraute er mir feine ftille Hoffnung an. . Meine Frau, bie Marthe, hat mir heinen Sohn gefchenkt. Aber gletteicht will es bas Schickfat, daß ich boch noch einen haben merbe, menn auch einen fehr erwachfenene, incheite er. »Schliebisch muß ber Hot einen Erben haben, und es hat gewiß feine Bedeutung, daß wir beibe une an der Front to nahe gekommen findle

Langlam, fich oft unterbrechend erzähler er bann bie Vorgeichichte zu feinem Ent-Ichlus, in blefem jungen Solbaren beis Erben für feinen Hof zu fehen. Im Polenfeldzug hatte er, als fir beibe pon ber Kompanie abgeichnitten wurden, ben bermundeten Kameraben bret Tage in einer Felbicheune gepliegt, ser mar mir in Diefen Tagen mehr geworben ale ein lieber Kamerade, lagte er nachbenklich. sich hämpfte und ist um this wie um ben eigenen Sohn.

Damais mußte ich noch nicht, bas er feine Eitern haum gekannt hatte, aber wenn ich an feinem Strohlager faß, gingen meine Gebanken weite Wege. fah ihn morgens an ber Hofglocke ftehen. und mit bem Gefinde aufo felb fahren, und ich fah fbre abende aber den Wiefens meg zurückkommen, ben ich felbft sie Aleiner Bub fo oft an der Hand meines Vaters gegangen mar. Ich mudte nichts mehr bavon, wie einfam ich bie langen Jahre gemefen war . . . Wenn Gott es gut mit mir meint, wird biefer grödte Wanich, den ich im Leben gehabt habe, In Erfültung gehen.

Ein Dulfelborfer Mabel.



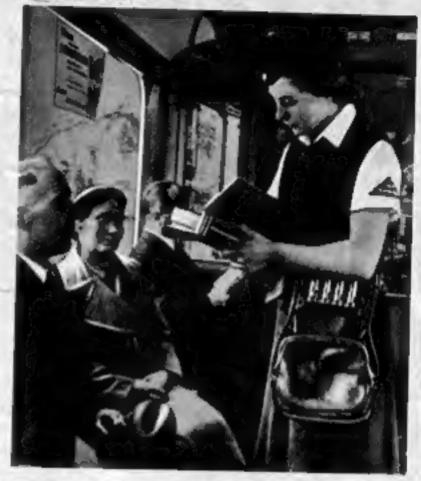

Um die Schaffnerin und Schaffner der Gr etade su entlatten, n den nach vorhergeh der gründlicher Aus dung Müdel aus d BDM, als Sonnte als Sonnte schaffnerinnen' eingen



Ueber der weißen BDM .- Bluse tragen die Müdel Schugweste. StraBenbahn und dezu die Magr der Schaffnerinnen

Wir lernen unser Streffenbahnnen kennen





So sicht die große Geldtasche innen des Dazu kommt der Bloch mit Fahrscheinen

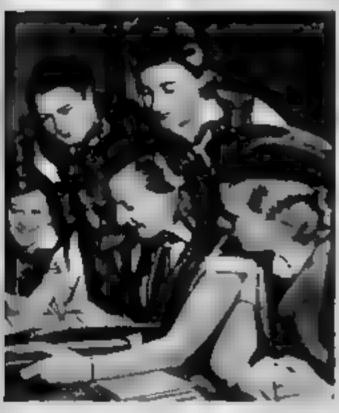

Wo gobt a sur Buchhotzer Steuffe



## Sie brachten die Freude mit

In Oreilig Orten der Kreife Kolmar, Scharnikan und Neutomilchel find uniere Kurmarkunderl geweien, und in dreißig Orte brachten fie Freude mit ihren Dorlagbenden.

Der Zug robit von Koiner nach Rogafen, ale ich die erfte Fahrtengruppe tref. Kaum hatte ich mich zu den begeiftert Erzihlenden gefent, du hielt die hielne Bimmeibahn ichen wieder. Volksbeutsche und Soldaten fliegen ein, und nun lotte ich leben, wie untere Madel in Dem auften Tagen ihren Hierfaten schon im Lande bekannt waren und fich ichneit alle Herten gewonnen hatten.

Men kannte fich noch nicht, aber die Zusteigenden hatten in den um 5 ch avn ih au und Kolmar lägenden Dörhen
von den Dorfabenden der hurmärkildten
Spielichar gehört, und ein alter Bauer
war löger ichen dabei geweien. "Ja.
Midchen, ein Erieben war diefer Abend
gesterne, fagte er, »nun bin ich baid
hundert Jahre alt, und meine Augen
haben wiel gelehen, auch viel Schweree
Aber eure Lieder und euer Erzählen
haben mich wieder froh und jung
gemacht.»

Wie es im einzehnen mart Serigen wir eile in Gertrauden hates aus und gehen nur den Mädeln mit. Am Bahnhof heben die einhelmikhen Mädel und iehen einas ichschtern auf die Ausfteigenden. Die Ausgen aber frahlen alle auf, als die führerin der Fahrtengruppe mit theer führerin fpricht, und hurt darauf die Kurmarhmädel die in thes Mitte nehmen und mit thoen auf Schuftern Rappen nach Nesendag, einem Laufend Morgen gegörn Gut, abrüchen.

Baim Jungmidelaffeimabend hören fle alle gefpannt den Erzählenden zu. Wenn aber etwas Rommt, wobel untere Jungmidel im Altreich heil auflachen würden. dann bliet zu nur in den Augen auf. bein Wort, bein Laut hommt über füre Lippen, Das lernten wir in der Polenzeite, erhillete die Führerin, als der Schule batten wir den Mund zu halten und nur zu antworten, wie es von uns erwartet wurde. Da lernten schon die Kleinsten und Jüngften, ibre Gefühle zu baberrichen.»

Erft am Ende des Hetmabende, als die Mabel mit ihnen noch Volhatange auf bem Anger brauben machen, lachen fie manchmal über Das ganze Geficht. Aber lauf mirb auch hier thre freude niepusis. Mit bem grangeichmückten Leitermagen geht ee Dann am Nachmittag in Das nachfte Doel nach Erpel. Die Gute-Jugend fint mit auf bem Wagen oder begleitet bem Zug auf Rabern zu beiben Seiten der Strafe. Singend geht es querfelden und dann auch fo zum Dorf binein, Gietch nach bem Ausfteigen bleben an allen gut fichrbaren Stellen, an allen Zäunen fuftige Plakate, die bas gaure Doef am Abend zu unferen Mibeln bitten. Doch bamit nicht genug! Auch Die Kubgloche bes Herrn Bürgermeifters muß hoch her. Lacheno uno Ziehharmonika Ipielenő zieben kleine Gruppen son Haus

pe Haus, mufizieren und laden ein. Sie tagen alle zu, die Dörfler, alle wollen lie kommen. Ift es doch ber erfte beutiche Abend überhaupt, an dem fie alle zufammen fein follen. Dichtgebrängt poll ift abende ber Saal. Nur ein bleiner Kreie ift in ber Mitte frei. Da binein rieht nun mit Gefung bie Spielicher. Sie fingt nicht ein unbehannten Lieb mie eine Wandertruppes mit dem bekannten und beuebten Vollielfeb tiebt fie ein, bas noch ben Aiten geläufig ift, und das bie Juneen babelm ichen hin und mieber leife mitgefungen haben: »Alle Vögel find ichon da, alle Vogel alles. Und fiebe Da ellen ift dabett Diele Menichen, pon benen ber Bann ber pointichen Unterbrudung enblich gewichen ift, roollen wieber to recht von Herten froh fein. Sie fummen das Lied mit, aber to foll nicht beim Summen bleiben. Aus den Zuhörern follen Mittingenbe merben. fpricht ein Mabel ben Tret vor, und alles fingt nun gemeinlam.

Pamit ift bas erfte Ets Des Abmartens tolort gebrochen. Als jest ein Kanon aufültigt, verluchen die Burichen gegen die Madel, die Männer gegen die Frauen im fingen – sie finen nämitch immer to getreunt –, und die Stimme zu hatten. Der Eiler reidt alle mit, und als im Spits-Vom guten Handels der Jude gom Bauern durchtchaut und noch gar eingele it wird, da mill die Begeisterung kein Endrichen dem Juden genuglam genoffen, als er noch ein Drittel der Bevölherung in ihren Siedeen und Dörfern fleite

Ein frohes Lied feitet bann fiber zum flörenipiet mit kielnen frücken son Motort. Geigen jubeln nuf, eine Bentiche tont voll dazwilchen, manchem Laufen not filler freude nun die Franen über das Geficht. Das hier ist nichts Bewußtes Laufes, das rührt ann Merz, well es auf Dankbarem Herzen hommt.

im Kreie Neutomifchei mar es. Datret am Schiuß den Abends ein Hauptmann neben einem alten Bauern auf die Führerin der Spielichar zu. Seitiam mar es anzulehen, wie last beide zugleich der führerin die Hand reichten. Sie faber botenen. Siek ichürtette der Bauer die rechte, der Hauptmann aber trat zurüch und iprach, Kurt mar to, mas er lagtr aber er brachte den Dank auch der Soldaten, die den Abend miteriebt hatten.

Er fagte, das diefer fröhliche Abend ihnen fo viel Kraft gegeben habe, wie die Midel wohl gar nicht ahnen hönnten, Die Soldaten hämen gerade morgen nach dem Weften, und fie nähmen das Bijd hier als den letten Gruß der Heimat mit Dankbar feien sie alle dafte, genau fo wir die Volksdeutlichen aus dem Wartheland Sie seien souter Stolz, das fie gerade fest noch einmal gefehen und gefühlt hätten für welch ein jungen, fiartien Reich sie bem Fübrer dienen bürfen, dem führer für den sie genam mie die Volksdeutlichen alles geben moden.

Annemarie Roener

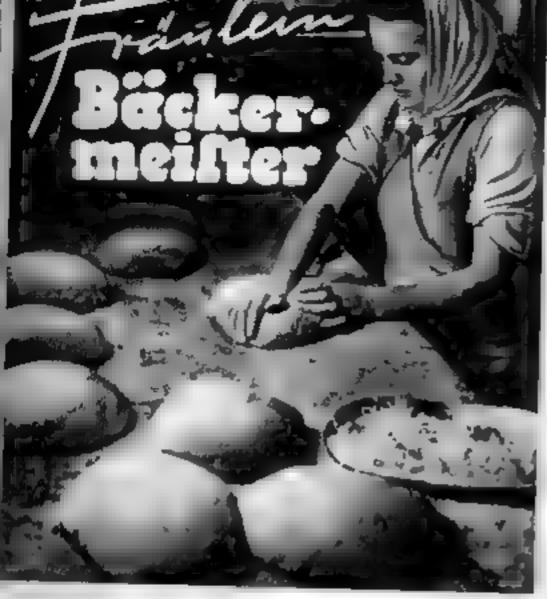

»Gott fei Danh - moblichle, batte Bachermeifter Petern gefagt und wie ein Schuljunge ben Stück weißen Papier vor Freude boch in die Luft geschwenkt. "Muster, ich hab's is teumer gesagt, dein Peters ift noch nicht zu alt für die Soldatense Mein, schwarz unt wild stand es du zu leien, sein Jahrgung würde num gebraucht, und in drei Tagen hatte fich der Unteroffizier von Weithrieg in seiner Garnison zu stellen.

Wie ein Laufteuer war es an bem Tag burch bas gente Dorf, von Hof zu Hof gegangen: der Wilhelm Peters ist eingezogen, unfer Dorfolickermeister merb mieder Infanterist. Aber was bestrutte das auch für jeden storeinen im Dorft Sichte mußte men der Laden zugemacht werden, ficher mußte men jeht Tag um Tag den weiten Weg ims Nachburdorf machen ober nach heißem Tagemerk des Abends fein Brot noch felber bereiten. Dabet gab es Arbeit, mehr ein alle Jahre zudor, indere man doch, das kräfzige Hände inhiten, der Mann und der Knecht deunsen im Feid maren.

Aber hernach mer eo doch ganz anders gehommen. Lange Briefe an den Verband und die innung hatte Wilhelm Peters noch gesichrieben, und zum Schlaß, ichon falt den Tornifter auf dem Rüchen, batte er noch einmel die Lene zu fich geweien, Lene, die tehon falt zuel Jahre fein beiter abschergefellen mar.

Lang und ernithalt batte er mit the gesprochen, ball en gewiß nicht leicht fet, hatte er geingt, daß en fchon etwas bedrute für ein Mädel, aber ball es ja fürn ganze Dorf geschebe . . .

«Mildel, Balt mir ben Leben hochl», fo hatte er noch binnegefett. Lene hatte the feft angeleben und then die Hand darent gegeben.

Settbem ist Lene man afrikuletn Buckermeisterel früh am Morgen, früher noch, als die Sonne icheint, first fie man Tag um Tag. Woche um Woche in der Backstube. Da mob der Sanertrig nom Vorabend iertiggemacht, der Ofen angeheist, das Brot gesonnt werden . Pünkrich, inst auf die Minute mit des geschehen, denn Lene weiß, kann daß die ersten Brote, noch marm und Ichon gleichmäßig heitbraun, aus dem Ofen find, warten ichon die ersten Kunden binter dem Labentiich.

Da hommen die Jungen aus dem Bort, der Hans, der Frit und Der kleine Peter, die für die Meiter einfallen geben, da ftrecken fich piele Ateine branne Hände nach Schnecken und Amerikanern, Erfahrene Haustrauen wiegen mit Kennermiene ihr Brot in der Hand – es ift is gut gebiteben, wie es all die Jahre mer, "Na. febonen Danh mich, Fräulein Lence – und des heiße fehon viel Amerikannung für den neuen Bächermeister!

Dufter hat Lene aber auch, wenn fie Morgen für Morgen in aller Frühe die ichwere Eichenter zur Backlube aufschließt, ein Langen Tagewerk vor fich, und allein Mutter Pettre weiß bevon zu erzihlen, wie manchen Abend Lene bann noch über Briefen und langen Rechnungen figt.

-Wie fie bas rigentlich alles ichafft, meiß ich auch nicht», fagt Mutter Peters manchmal. Denn bie Lene ift nicht nur »Fraulein Bichermeifter», fie ift auch Jungmibelführerin im Dorf.

Freitich war es gut, daß die Jungmädelichaft ichen fein in Schuß war, nie Meister Peters einberufen wurde. So weiß Lene ganz genon, das der Sportnachmittag auch hiappt, wenn Schulzens Hanni fich die Jangmädel vorzimmt, und daß bei der Eise vom Lettnerbot das Singen ebenfo viel Spaß macht, als wenn fie seidt dabei wäre.

An ben feden Sonntagen aber läßt es fich Lene nicht nehmen, leibft mit theen Jungmabeln auf Fahrt zu gehen. Gans mie fonst belaufchen fie des With und die Vöget, fuchen Blumen, Beeren und Pitze ober auch die nielen Heilbestete, die überall im Wald und an ben Wegrainen machlen.

Manche im Dorf ichtletein mot den Kopf über Lene und ihre Jungmadel "Daß die bes nur fo mögen, Fraulein Lene, zu all ihrer otelen Arbeiten bie mitten is nicht, wie gern Lene ihre Jungmadetichaft hat " fest vielleicht noch mehr als früher " und mite fie fich jedenmal auf den freien Sonntag freut.

Dafte find aber auch die Jungmidet aus dem Doef nicht ichtecht flotz auf ihre Lenei Keine zehn Minuten fleht am Hachmittag die Labengioche fill. Mit heißen Köpfen figen fie hinter bem Labentiich und hieben ichon lauber Marken um Marken



90 Broto - des int schon eine Leistung für den Bückermeister

and. Am diebsten aber hochen sie mie die Spanen auf der Stange neben Lene in der großen Backstube. Wie interessant ist das aber auch, menn sie mit dem langen ichteren Schleder all die pielen verschledenen, so ichde braumen Brote aus dem Ofenloch hervorholt.

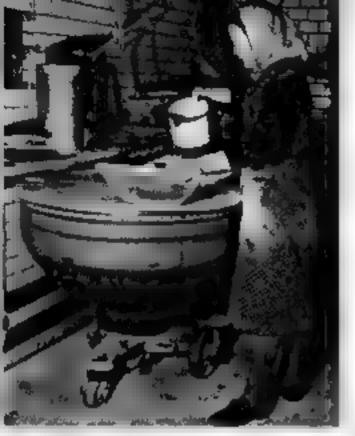

Sorgifilitig wird der Sanortele hinangeitigt

Einmal in der Woche manbert benn ein langer Brief inn Felb hinaun, in bem »Fräulsin Backermeister» getreuen Bericht prilatiet.

Das Schönfte von allem aber war boch, als in der leuten Woche die eine Bäuerin bom Huonerhol mit einem großen, perheißungsvoll perbediten Biech im Laben ftanb.

Für thren Sohn fotte so feta, ben Hane. ber Sonning both auf Uvlanb ham', and Lens fotte se nur rubig backen - fo hette fie noch Schnell gefagt -, sie hönne es both fchon recht gut!

Das hat die Lene dem Metiter auch ins Feid geschrieben, Schop weit hinter Paris hat er den Seiel bekommen und hat ihn ichmunzelnd the Heiligite, ins Soldbuch, gestecht. Da konnte es sur gleich mettergehen, und wenn es solort über den Kanal hindder lein sollte - er wuste, die Lene bielt inswischen den Laden hoch.

Denn schiebe Lene Brot auf Brut in den Ofen

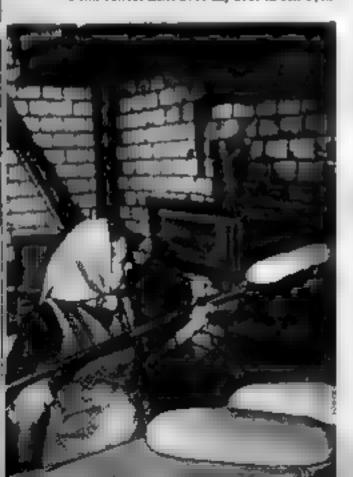

## Meine liebe kleine Schwester

Gebanken eines Frontfoldaten

Non fishe ich auf Wache, meit deinnen im Feindestand. Ab und au beweien undere Flieger über die Stellung meg, und bunte Leuchtungein Reigen am Himmet auf. Sonk ift es fell, und meine Gedanken geben zu Dir, Kätt, kleine Schwefter. In weiner Brufttalche fiecke den bild, das Mutter au Deinem fünften Geburtstag machte.

Ween ich an Dich denke, deht unfer ichönes Jägerhaus am Rande des Guissholes mieder fo nahe son mir, das ich neine, an märe noch geftern gewelen, das ich deheim war. Und es ist doch schon io unendlich tenge Zeit her, das ich Solbat murde. Weist du denn noch, Kätl, als ich Abfehled nahm? Das hat dem Guesheren wenig gepaßt, das feines Förfers Zweitjängfter Hallans des Führers wurde.

Dem Vatte zutiebe mare ich ja gern Jager geworden mie er. Aber menn man mit so jungen Jahren Soldat soird, hat man noch ein langen Leben nor fich und hann immer noch heranestreben, mor mus Soldat, Käni Sogar einer, der feine Fruerprobe bestanden hat im Potenisidang und des Ellerne Kreut tragen dert.

Schobe, bas ich es Dir wicht zeigen kann, benn bemaie, sie Du mich zuletz grieben halt, war mein fribgenuer Rock noch obne Schmade.

Wie maffen tres zufammenhalten, KBS. hör' gut pul On mußt fest ber Mutter bahelm bie Augen blank muchen. Nicht, bas Du Daran gehit mit Puntappen unb widden mitte. Du meidt en ichon. Wir haben une both früher immer mit den Augen zugeblinzeit, weißt Du so nocht let meine es fo: Matter haben touter Sorgen, gant große um ben Vater, menn er mit underer brauden fieht und he midst alle Woche einen langen Brief behommen. Unlers Mutter hat noth mehr Sorgen um ben Heiner, ob er in Normegen noch sin Leben ift. Nur gut, ball the ben Karil moch be het unb bis Kart. Ich weth fchon, ben Kartt mag fie nicht gern in Die Scabt laffen, ball er etman lernt. Sie mochte thu genau fo such bet fich haben mir Dich.

Schabe, ball Du es bornele tricht perfundent, mir fehr fir mich persitt haben im Doef, menn ich Dich mit bem Wagen amerolite und babet über ber Lenkstange Märchen las und Abentunergeichichten.

«Kinbergedt, Kinbermicht», ichimpiten fle mich. Sie hatten alle genug Schmeftern, Käll, darum fagten fle en. Wir aber maren dock une Jungs, und dann komft Du, und mir hatten Dich heb.

Das ift brute midst unbers, Jouwer beste ich an Dich, werm ich melichen Vorrebrisfebruck und Draufhauer, ein Bidmirin Rube. Mitten in Flanbern, auf einer meitre Heibe im Vormarich habe ich mir eines an den Heim gefircht. Wenn ich das meinem Schmefterlein ichichen hönnts habe ich gedacht! Aber som Schreiben mar beine Zeit.

Dann ging es nach Frankreich hinein, and mir fanden den Schlaf im Stehen Da meldt noch nicht mie das ift - Kriegi Unfere Mutter, die meld so, mie Frauen tien tragen müßen. Sie hat den Weltskrieg griebt als ganz Junge Braut. Dasmals fürchtete für, der Varer käme nicht surück, fie hatte ihn sehr lieb.

Num find en brei Solbaten, der Vater der Heiner und ich, und ise holft, daß alle zuelichkehren. Wir mollen en is auch Wenn wir aber hier in Feindenland den Tod finden follen, dann ift en nichte Schrechtlichen. Wie möllen doch flegen, und der Sieg hoftet Kampf. Wenn folle babet bielben follten, dann hat fie Dich noch, Katt, Druhalb must die der Mutter eine große Tochter merden, mit der fie allen beiperchen hann und die ihr hilft, wenn fie mitde ist.

Jest bift Du noch kirin und magit gene mit Puppen ipielen, fie enziehen und ausziehen, zu Beit bringen und für fie Effen hochen. Das folik Du auch lange noch, benn us ist in ichen, wie Du zu kannst.

ich muß immer an Wednachten denken oder an Geburtning oder fonft ettone gant Schönes. Wenn Du aber größer wirft, dann hochst Ou für die Mutter und machif für fie alles fein fander und greichte ihr schöne Geschichten und gehit mit ihr schöne Geschichten und gehit mit ihr spanieren, mit wir zu gefan habert. Aus der Kitt ist dann eine Katrin geworden, und das Haar trägt sie aufgezopft, und die Kleider find länger geworden. So mird zu sein mit unserer tieben fürtnen Schwester, ich meiß zu gant genau.

Dein großer Soldatenbruber hat nicht oft Zett, nach Haufe zu fehreiben. Aber tr benht viel an das Hous am Waid immer in fillen Stunden hat er das filrine filte vom Schrpeftreien in der Hand, und ein beiter Freudenichein geht bann burch fein Herz.

#### Ein kleines Buch

Ein kleines Both im graven Graben, ein Sote aus der Heimat kam, als ich es aus den anderen Gaben in meine harten Hände nahm.

Es mar, als ob der Drahtzaum ichmände, es tat fich auf ein Land soll Licht, und Blumen biühten ohne Ende, – und mie das lette Blatt ich mende, ficht leuchtend über dem Gelände nor mir der Helmat Angeficht.

Solbat Eugen Kaboth.



An der Front kämpft tapfer der deutsche Soldat für den Frieden und die Größe des Reiches, und in der Heimat arbeitet fleißig die Frau in der Familie, im Kontor oder in der Fabrik. Ihr gemeinsamer Wille aber ist der Sieg. Was sie in hartem Einsatz erringen, das müßt Ihr für die Zukunft erhalten. Darum macht Eure Seele stark, schult Euren Geist und nehmt den Körper in Zucht.

Obergebietsführer Artur Axmonn

## Jungmädel im Gruppenwettkampf

Kathe, die Jungmadelbesuftragte des Obergaues, fahrt durch die besten Jungmadelgruppen der Entergaue, im die beste Jungmadelgruppe zu ermitteln, die zie Singer aus dem Gruppenwettkampf des Obergaues hervorgeben foll. Diefer Appelie ft etwas ganz Befonderes, und darum find mir Jungmadel alle ganz subgeregt. Es geht doch schieblich um den Sieg, dasse muß man schon etwas leistens im Heimabendraum wird vorbier "Großtiemachens gehalten. Gamte alles bital und blinht. Desusen im Garten gibt es obiet schöne bunte Blumen. Das es im Heim richtig festlich auslicht.

Es ift felbftverftanblich, bas toir tum Appen alle da find. Ertha, die führerin der Jungmabriichalt i. hat einen gant dicht geschwottenen fuß und hat in den lehten Tagen fest liegen müsten, aber heute moste sie unbed ngt dabet fein, und da har Hannenes sie mit dem Rad abgehote. Danz vorlchriftsmäßig ist unfers Dienstehteldung – he n. Abzeichen und krin Standort-Armdreitch ist vergesten. – Dann innen wir im Halbkreis zufammen und tremarten die Jungmäbeideaustragte

Nun ift Kathe mirkich bei und. Wie frahlen, beim mir haben und boch fo fehr auf ben Befuch gefreut, und nuch Kathe night ein frohte Geficht, meil mir fo fein battnen.

Non last om die Maften die braunen Seget ichlagen - -c, fingen mir tu Beginn. Das ist unter Lieb fo rrcht får untferen Nordire-Obregan gelchaffen, mir fingen en iche gern. Dann gibt so viele Fragen tu beantworten, die ein Jungsmädel wissen muß.

Zuerft fragt kathe nach ben technischen und organisatorischen Dingen: nach bem Britragoeinzug nach den Gruppenahten und dem Mitgliedergrundbuch. Sie 138t ich genau die Zahlen geben, wiedel Jungmadel während des Gruppenwett-hamples im Infrichus ausgebaldet wurden, wiedel einen zulänischen Kriegeeinlah seisteten und wiedel «Quo Deutsche Madel» ieien.

Dann erzählen wir son unferem Kriegeeinfan, im Ontober baben wir alle zu-

lammen beim Bauern einige Tage Kartoffeln gebodbeit, und gerade, weit wir
uns güt zulammen einfrach konnten, Darum war es fo febbe. Gifela, lema und
Hanna waren zwei Monate lang jeden
Nachmittag im NSV-skindergarten, weil
die Kindergäeinerin im Krankenhaue
Dienft ein mußte. Diele Beichättigung mit
den kietnen Kindern war ihr die drei lehe
fein fin haben fich reabrend der ferien
seitder für einen Erntelundergarten gemeldet, und Hanna hat fich ichon eniichioffen, nach ihrer Schulzeit einmal
Kindergärinerin zu werden.

sim Oktober und Noormbers, fo rezibit Lore, die erft im norigen Jahr zu und in den Jungmädelband gekommen ist, shaben mir in Schar 3 Granat gepulte davon gab es bei und in biet, und so fehtte an Menichen, die fie aussichziten. Wir fünktehn Jungmädel haben töchtig geschafft, dabet haben mir gesungen, und es mar richtig tustig.»

Von den Werturbeiten erzählt Lifa. Sie kann das besonders gut und hifft immer allen, die nicht so recht damit fertig merden können; "Wir hätten unsere Werkurbeiten ja gerne aller aufgebaut, aber du meist ja, daß wir die im Winter

## Kriegelommer

Wiege, Lond, die Saat im Winde, reift, ihr Seeren, sot am Strauch, blübe, till immehte Linde, nach dem ichöniten Sommerbrauch!

Die Jonit führten Pflug und Spaten, Lamb, zu beiner Fruchtbarkeil: beine Sohne find Soldaten einer geößern Erntestit.

Zotingen, Land, vor beinen Grenzen site Schmach und lange Not. Dank es, Land, mit taufenb Kränsen, bank es, Land, mit Wein und Broti

Gerba Grape

angelertigten Puppen, Puppenwiegen, Hampelmänner und Kafperpuppen, Die ausgebesterten Kieldungastücke und Spielslacken ber älestigen Ortogruppe ber NSV in einer Ausstellung übergeben haben dem im Landkreis find überall neur Kindergärten eingerichtet. Belonders gut gefalten den Kleinen unfere Wachatuchterschen, dason können sie fich abenda, wenn so nach Haufe geht, nur schwertennen.

Marken haben mir auch gehlebts, fagt ille. Mein Onkel hat namuch einen grouben Kaufmannstaden. Jest ift er Soidat und da gehen mir alle dret Tage mit fünf Jungmädein bin und bleben Marken und bestellicheine auf. Die lemmein fich auch machtig ani-

Da habt the ja eine Menge zu tun gehabte, meint Kathe und nicht une zu
Dabei hatten wir boch noch gar nicht
bom Kurterdtenst erzähit, der für die
his.-Frauenschaft und die NSV. Nachrichten herumbringt, und von ben Sola
daten im Krankenhaup. Denen wir einmai
das Märchen vom Rumpeistlizchen vorinheten. Und die Soldaten haben sich
gant isichtig gefreut und uns auch einmas einen Brief geschruben. Dieser Sola
datenbrief ist für uns ein wichtiges
Dokument.

Dann aber ftellt die Jungmädribeaufstragte Fragen an une. Sie möchte gern horen was die Dienstorm des BDM, von jedem Jungmädel verlangt, sie möchte den Unterschied zwischen den verschiedenen Diensträngen der Jungmädels kihrerinnen und etwas über die Führerinnendiensthlesdung mitten. Die Antaworten geden wir im Sprechchor, ohne daß zur ein einziges Midel etwas Fasiches dazweichen lagt. Das was doch nicht fehrer!

Canach einige Saten des jestigen Kriegee »Wann mar der Einmarich in Parista » Wann fiel die Sestung Verdunt » - Wann hapten ierte Narothia Wie gut, daß mir in den Heimabenden jedesmal die neuesten politischen Errignisse Durchgesprochen haben, sonst mären wir dabel bestimmt hereingefallen. Aber so wilsen wir es allt

Die lette halbe Stande den Appetie aber bürfen mir felbit ausgeftstirm. Wie spielen das Mürchen non der "Goldwarn Gans» aus dem Stegreif und maßen leiber lachen, als der teitige Zug durch den Raum siebt, noran der Burfche mit friner goldenen Gans, und deran bängen die Kinder, der Schufter, eine Frau, der Küfter, der Lehrer. Das du auch die fonft allzeit traurige Frinzeitst inchen muß, ist nur in der Ordnung. Zum Abichieß fingen mit dann ein paar luftige Lieber, die Irmel auf der Quetiche begiettet.

Kithe verabichiebes fich burnuf und lage une, das fie fich über untere Arbeit perfreut habe und das wir nun mer pleichen Weiterzebeit verpflichtet feien. Das Mit doch ielbitwerfindlicht floch viel befier wollen wir in diefem Jahr gebeiten. Ob mir dann woht and einmal bie befte JM. Gruppe im Obergan worden?

Eine Withelmshavener Führerly.

## Aber kühe hüten, das kann ich schon

fü ber kleinen Dienftfteile beingen ficht fünktig Jungmäbel. Aufgeregt schwagen fie durcheinander . . Ich treu ein, da wird as filk. Ich fese mich an den Tilch und bester eine große Lifte vor mir nur, nehme den Bleiftift zur Hand und gehe die einzelnen Spalten durch, merke dabet, wie die Sticke der Umflehenden meinem Bleis filts folgen.

Dann fage icht seidert zu, ich habe oben von der Keriebnurrnichaft die Lifte mit Stellen für den Landeinfag erhalten mit den genauen Angeben, mas für Arbeit in den einzelnen Wirrichaften zu leiten ifft. Pfun tretet ihr nacheinander heran, damit ich euch einzellen hann.«

Das Einfellen geht schneil. "Wie abt."
"Vierzehn." – ich sehe Die vor mie Strahende präfend an und lager "Wirft du
Ruben verziehen konnent" – "Ja." –
"Dein Name und Wohnorts Sie gibt
alles an, und ich notiere, "Du hannft
gehen, den Einfallbefehl erhällt du noch.
Weiters

»Wie sitte - »Drettehn.» - »Haft bu hielnt Kinder gernte - »O jale » »Gut, du kommft zur Wielenbfuerin nach Groß» Marchborf, die hat techa Kinder das Hingfie ift ein harbes Jahr alt. Da wirft du gut aufpallen und mit den Kleinen spielente » »Ja, gernt» -

Da brüngt fich ein fehr hietnes Jungmabet in mich beram. Ich fehe im zwei luftige braume Augen. Ich frage: «Wie akta. » ich werde ambil.» Das ater Lieb, benhe ich, gehe aber darant ein; «Wann mirft bu benn ambilta das Jungmäbet mirb bu benn ambilta das Jungmäbet mirb rot und frühret: «Am A. Juni.» « » ihm, und jeht haben mir Juli. Allo bist du gerade erst eit geworden», ich ambiltichein. «Du bist noch zu flein, in zwei Jahren kommit du auch dran.»

fich febr noch flüchtig, wie fich ber hund verzieht und bie Augen fich mit Waffer fällen, bunn ichteben fich bie proferen Jungmabel vor. ich nus mieber fragen.

februiben, pellfen, einzellen und habe bas hieine Zwifchenipiet feinell sergeffen.

Der Andrang mird immer geringer, immer öfter hiappt die Thr in, und fehließlich glaube ich fertig m fein, feh prüfe noch einemal allen nach. Da triet leife, aber heftimmt jemand an den Tilch heran, ich habe die Angen noch auf das Gefchriebene gerichtet und fage gewohn-heitemaßig: "Kiterla

ich erhalte ürtne Antwort und bliche auf; die ftritt bnofelbe Jungmädel nor mir, das vorbin fein Atter mu ein Jahr erhöben wollte, danit as zum Einlagdienst angenommen marde, «Wie beißt dufn «Heiga.» Die Antwort homest tropig.

«Gut, Heiga, fich mal, zur Lanbarbeit mit men groß und ftark fein, da kannft du noch nicht mit, du kannft aber bei amberen Dingen mithellen, zum fleifpiet kannft du mir jeden Tag die fletels unschläge zuhleben, zur Fost gehen, kannft fromberrblätter (ammein. —

-ich hann aber fehr gut nuch auf bem Lande arbeiten. Bei meinem Onkel habe ich auch immer geholier.« Es zucht wieder im den Mund, und ich fürchte, daß nun die Trimen hommen! ich fage "Je, aber ich finde doch heine Bauernmirtichaften mehr aufzuteilen.»

Doch du trigt Heiga mit ihrem finger auf die Spalten auf gurinem Zettel, wo noch fletne Jungmidelnamen eingetragen find, nAber das find nur Stellen, mo Kabe zu höten find-, armoorte ich und erwarte, das Heiga, men abgefchreckt, won feldet barauf verzichten mird.

bertiemt Sie volt noon hann ich gut! Das habe ich bei meinem Onkel auch gemacht, an alber bleige, die Wirelchaft begt lebe meit meg, ift nur mit bem Rab zu erreichen, und du hall boch beingl-

fite befaß mirhitch beine, boch woste fie auch hier noch einen Ausweg. Sie fagte und incher ein bischen babet: «Ou haft boch eine, und einen Gepäckerager haft du auch hinten, da habe ich boch neutich braufgefeffen.« Ich gebe en auf. »Schön, Heige. Ich fabre bich kinaug.»

Es war mir mirklich gelangen, eine Wirrichaft ausfindig zu machen, mo nur Kahe zu hüren waren. Die Bluerin batts zwar ein menig den Kopf gelchätrit, als mir beide eines Tages ankamen und ich erklärte, das Heiga nun drei Wochen lang Kahe hüten marde. Sehr bedenklich hatte die angefangen: »Ein Stadtmädelbifte – und noch jo kleis: " ", doch ichen unterbrach fie Heiga: "Aber Angst vor Kahen habe ich nicht!»

So ift Heigs Dort gebiteben und hat thre Aufgabe ficherlich nicht schlecht erfühlt, benn als ich nach ein paar Tagen norbei ham, last die trohilde auf der Wiele, jang ein Lieb, drehte die Priciche entlichen den Fingern und blichte mureter auf die grafenden Käbe, die ihr anvertraut maren.

Ala ich die Bauerin brager, wie fie mit Heiga tufrieden fel, nichte fie fehr freundlich und fagte: »Nu, man muß halt finenen: So ein feleinen Stademädel und foeiel Mutt-

Eine ichlettiche JM. eführerin.







Sorgiam wird ein Lindenblett nach dem anderen auf seuberen Papier som Trucknen ausgelegt. Dar der pröfte Sorgialt beim Trocknen schaft einen mettvollen Ter-



Unsere holmischen Sträncher hieren in Fülle Blötzer und Früchte für schmackhoften Tee

Hetze, unvera bühenein, weiß über alle Kräuter und Hertpflanten am besten Beschrid

#### Wie die Goldmäscher

Gant am Ende des Dorfes, dort, wo bie Sandgruben mit dem dichten Gorngestrüpp find, ist der Schießplas unferen Dorfes. Wie Jungmädel machen da immer unferen Sport. Man kann bort folein fpringen und werfen, und kein Menfch flört une babei.

So lagen wir auch neulch einmal nach dem Sport langgeftrecht im Sand hinter den Schledichelben und ließen uns von der Soune braus brennen. "Guch mal-, lagte plöslich Lina, die fich ichon eine ganze Weile Damit beichäftigt batte, den irinen Sand durch die Finger laufen zu laffen, sross ich da gefunden habels fo mar eine kielne Bielkugel, wie fie bei und beim Schübenfest permendet werden.

Da liegen bestimmt noch mehre, meinte Eo, und solr lingen nun an zu buddeln. Wirklich hatten wir schon nach zehn Minuten etwa breißig Kugein zulammen. Sie waren ordentlich schwer, wenn man fie in der Hand hiett.

Abende reigte ich die Kugein meinem hater: «De ichau nur», legte ich, »west ihr voriges Jahr bei euren Schügenfelt im Munition verichteubert habt.« Vater ich fich die hiernen Kugein an, und auf einmal kam ihm ein Gedanke: sihr ism-meit doch immer Altmateriali Grabt doch alle Sielkugein aus dem Schießfland bers aus! Soilt mat iehen, mas da zulammen-kommt.»

Das war in nun gente das Richtige für und Jungmadel. Brieden mit Schaule in und Körben gingen mir em nachften Sonntag fos. Lotte hatte pon zu Haule ihren Handwagen mitgenommen.

An der Rüchmand des Schiebftandes hachten mir die Erde auf und ichaufetten fie in die Körbe, und als mir endlich alle poli hatten, Armmien wir fie mit vereinten Kraften auf den Handmagen.

Aber den konnte Lotte nun nicht mehr allein gleben, En mußte worne heifen, zwei andere ichoben von hinten nuch und Elfe und Lina hulfen an beiden Seiten, damit wir mit unterer Laft weiterskamen.

Daheim haben wir die Körbe in eine große Wanne gefülpt und folange gemafchen, die wir alle klitichnab maren.

Die Sitikugein lagen aber frei von Sand und Steinden ichmer auf dem Wannenboden, »Wie die Goldmilder in Ameritus, lagte Vater, als er vorbeikam, und lachte uns zu.

Doch mit ber einen führe hatten wir noch unger nicht genug getan. Wir sogen noch einmal blimme und noch einmas.

Aber dann mar der Schledstand in ziemich umgegraben. Von all den Bleikugeln
hat Vater am nächsten Tage zwei rechteckige Platten gelchmolzen, die haben mir
tur Sammelfielle geschlespt, und fie haben
1.05 Zeniner gemogen. Ihr hönnt zuch
corfiellen, mir fiols mir darauf maren.

Eine badifde JM. . Führerin.



Hanfel hatte fich am Hofter mode circular umgehehrt und ben brei Mibein bes Tonhalberhofbauern, lauf im-gemiehert, benen ber Abichieb won Merm Hanfet ohnehin ichiper genug fiel.

Arbeitsreiche Wochen gingen ine Lanb ber Folenkibrug wurde flegreich beendet - aber die Leute des Tonhafterhofen bekamen heine Hadricht von Hanlet, bem ichonden und ftotreften Pferd bee Hofes. Hatte Hanfel in Polen mitgehampft, lebte er nochl Man muste boch mitten, wie es Hanfet ging.

So fabte Lieft, Die Ritofte, einen Tages Den Entichlus, für Handel, Das Pierb, ein Urlaubegefuch su fchreiben:

An des Webrhommande Dones. efdingen.

Am se. August mutten mir ein Pferd

obgeben, in lumenbingen (Saben), Gonaue Bezrichnung, Fuche, Wallach, e Jahre alt - Flamme. Wir möchten enfragen, ob unter stoibet- noch lebt, und mo er Ach befindeel

Well mir pur Zeit febr bringenbe Are beit finben, bieren mir, unferem Hanfel both einmal für längere Zeit lirisub zu geben. Er marbe fich gamt befitmmt freuen, wenn er feine Leute und feinen, Stall wieder einemal tu leben beitame. in ber Hoffnung, unteren lieben Hanfel bold mieber einmal zu feben, grußen tole Sie mit Heil Hitziget Lieft, Griebl und Emille Dreber.

Das mit ber niefen Arbeit frimmte febon, aber Hanfel folite withrend feines lire laube nertirtich nicht arbetern. Er folite

den ganzen Tag por feiner vollen Krippe im Stalt ftehen und richtig faul fein barfen. Der Urtaubemunich iffr bas Pierb konnte aber Doch wicht erfolit merben, Datter marbe euf biele Wede bie Truppe ausfindig gemacht, bei ber Hanfet im Felb fiebt. Baid barauf Ichon ham ein felbpostbrief and bem Tonhalberhof an, aus dem beraus folgendes Gebicht flatterte:

S don ift es, liebt man Pierde lehr, boch Hanlel liebt une noch eiel mehr. erfallt getreulich feine Pflicht periage une feine Dienste nicht.

Doch, liebe kieine Jungbäuerinnen, fint the fest in ber Stude brinnen, wir mollen's gerne such seriprechen and merden unter Wore nicht brethen.

Eurepe -Heben Hanfele geht to gut, er hat Schneib and auch afel Mut. Bei une toll er grachtet werden.

bei une toll er grachtet werden.

bei fonk wohl nirgende auf der Erden.

Er mirb auch feben Tag bemegt and him Buberlich proflegt. Dir Heben Maorio, heine Sorgen, bet une ift Henter mobigeborgen.

Hun mar Die Verbinbung mit Hanfel bergeftellt, und die Mibri pom Ton-

# Schaft 7 schreibt an eine Kompanie

Dan Die Jungmilbei von fichaft 7 fenter eientgereige Einfalle batten, war je tie ganten Untergen behannt, aber mit firem Brief an bie Kompanie hatten fie wieber einmet ben Vogel abgelchollen. Ibr male namisch wiffen, Des Die JAL-Schaft 7 eine gans befonbere Schaft ift, brum ficht fie ja auch nicht mer mit einem Solbeirn, fonbern mitt einer ganzen Kompunie im Brichmedalel.

Eigentlich verbankt fie bes Liefels Bember, ber auch Soibat ift and feinen Kamerades niet von der Schaft leiner Schwefter erzählt hat. De wurden bie Soidaten tines Tages neuglerig, and se erging son ber front in die Helmat die freunde lich Auftorberung, die Jungmadel ber Schaft 7 möchten fich boch einmal bet ber gamen Kompanie norftrilen. Vom Kanonier bis tem Spiel and Kompanier chef fet alies gefpannt auf die Jungmibel pon Schaft 7.

Da hattet the bie Aufregung feben follen? Eine gange Schaft ftenb hopil War bas idion etranal Dagemelen, eine gatte

Kompanie moilte bie Jungeräbrischeft 7 hennemiernem!

Oho, fie mürben es ichon trigen, ball ante thurn ctues Beionberes fos the für, umb fie haben an ja auch gereige. - En ift mor mer ein Brief, ber ben Soideten von den Jungmadein erzählen foll, ein Beief mit hietnes Zeichnungen, ohne große Worts, aber mit froben Herzen geschrieben. Lind bas ift ber

Liebe Solbatent the mottest una doch einmal hennenlernen, une son der Schaft 72 Bene, ba find wie ichou, genau fieben, uniere Schafttührerin Mt bie achte, und Regen biefer fleben finb wir mech im gangen Untergau beitennt. Der blieft nicht glauben, bad mir vielleicht gar abergläublich find, febmarte Katen über Dent Weg, flauchtanghebrer und was biefe Dinger alle find, röbren une nicht im geeingeten, aber mas die fieben beträfft, hat es bestimmt etons auf fich.

Denn micfo martu mir fond bie befte Staffel beim Untergausportleft geworben,



trobbem Heibt groeimet ben Stab fallen liest Und auch

bie Unterganbeite im 100-Meter - Bruftichtelmmen til son unferer Schaft! Liefel beide fie, und tote find alle promitte finit and fir, bas honnt ibr gud mobt benben! Auf de

find mir genau io fioit wie auf erter Heim - Das mir une famt ben Stobien und Tiechen genz allein angeftrichen haben - mie auf unfer WHW .Sammela ergebnis und mie mir zu auch barauf finb, bab mir Euch icheriben burfen. Widt

the, eigentlich maren mir fo febr erftaunt, bas fich eine ganze Kompenie um eine bleine, flebenhöpfige Jungmabeticheit kammert, amb ball bleft Schaft susperedinet wir findi

Noch etmas aber freut une dabet fo febr: Dab the trot Eurer barten Arbeit und neben ben

Gedenhen an Eure engite Helmat noch eto hieta menig Plas habt für bie Jungmidelichaft 7.

the borte mus micht benken, baß mir nichte anderes zu ton hatten, ale beine



halberhod honnten ihm Felöpoftpäckehen khicken. Natürlich frand als Anfebrikt ber Name des Oberleutnants desuf, der den Hantel ritt, deskalb mußte auch etwas für den Oberleutnant ins Pickehen hinelinkommen. Das redlich geteilt murde, khrieb der Oberleutnant den Madein nach dem Tonhalberhot.

sich veripreche Euch auch meiterhin souche Aufmerkfamkeit und Fürlorge für den Hanfel – jeht speters genannt, weil es nach Jahreszahlen bri uns geht. Sobald Eurem Pferde atmas geschieht, ichreibe ich Euch, jalle ich dazu in der Lage sein sotte. Für Euer stebes Bilden danke ich herzlich, auch Hanfel freute fich barüber. Er hat Euch wirklich miedererhannt. Auf Befragen, ob das feine liebe Liefel fel, fing er an zu schaeren, zu wiehern und mit dem Kopf zu nichen.

Ein andermat icheisb der Oberteutwantt-ich iehe aus Euren Beben Zeilen, wie lite
und unfer Hanfel zufammen aufgemachten
feld. Ihr bürft auch wiederhoft vers
Gehert feln, baß ich mich fast täglich mit
dem Hanfel beschäftige. En gefällt ihm
bei une auch sehe got, und er macht
feinen Dienft zur größten Zufriedenheit.
Wir rossen hoffen, daß ihr das Pierd,
auf das ihr flotz feln dürft, am Schluffe
dielen Keisges miedererhaltet und mit
einem großen Feste feinen könnt.

ich veripreche Euch, daß ich Sorge tragen werde, Euren Hanfel zu hüten, folange en das Geichich will. Hanfet wird mit und alten trieben, mas zur Erringung Der Entichelbung in dem größten flingen aller Zeiten notwendig ift. Werm ihr ichertht, Das niemand von Euch an der Front ficht, so nehmt die Gewisheit, das Haniel Dieles ausgleicht.

Hanfel hat einen sotrktich ichweren Direct zu verfehrt, und menn die Stunde kommt, bann mird Hanfel mit und klimpfen, klampfen für ein größeren, beien Deutschland. Auch Ener Hanfel mid tapfer tein. Wenn banst zu Hause von Kampf und Sieg die Rebe ift, dann sollt für, daß der Hanfel vom Tonkalberhof auch dabei ift. Tragt aber auch zu Hause ötelen Glauben der Umbeflegbarkeit in alter Herzen. Werdet nie milimatig. Wie werden dielen Kampi des Rechts bestehen, wir werden bielen Krieg stegreich bernden. Es ist ja von kriner großen Sebeutung, ob der sietelne nicht mehr zurschliehrt, die Hauptlache ist der Sieg. Nicht wie werden die Frächte son dielem Sieg senten, dastir sber kommende Generationen.

binn ift er angetreten, der Weg in die dentiche Freiheit, und som Tonhalderhof ficht der Hunfel draußen, als der beste Kamerad des Soldaten.

Eine babiiche JM. . Fabrerin.



Untergaufportfeit zu gillnern, bann ben ganzen Sommer auf den Lorbeeren auszuruhen und geiegentlich einen Brief an die Front zu ichreiben.

Da ift zum Betfpiel Die Ven, Die auf unterem Eiternabend den Mitter Chemberlain gemacht hat, ftellt Euch vor, auf

Steinen und mit Zylinder und Gasmuchti Man hätte Wirhlich glauben können, er miere es höchstpersönitch,



ber ber JM. - Schaft 7 einen Seluch abe Stattetel

Ober die Hanna, die im Winere einen fo feinen Einfall batte, das une die Obergaufthetein als Anerhannung fogar ein Bild geschicht hat, das jest im unterem Heim hängt. Wenn ihr nun gern mitten wollt, was das Großes mar, midd ihr teil einmal hören, das mit alle iehe gern



ftrichen, Jebe moutes einen neuen Pullouer zum Sitttaufen haben, aber wie ihm anfertigen, ohne Punkteit

Na, used bean hat fich jede stree afte Jacke mitgebracht. Ein neues Mufter, ein bunter Streilen, und fehon würde er wie wen sunfrhen! bo hatten mir gebacht.

> Da lagte auf einmat Hanng log fchonden Austrannen; «Stellt

Each not, the Arichten their marmen Dinger jett the uniese Solbutenja Sekuna Denlang mar en ganz fild, und in Sekuna Den mar en med ichon ganz him: Jemohi, mirb gemacht, mir Arichen ihr die Sola Daten. Zum Skillmiten honnten mir ja immer moch in unierem aiten Pulioper deben. — Vietlatche

feht for einmal einen Soldeten mit einem Pullover von Schaft feben; fin find gleich tu svitennen, weil mir litten norne andersterbige Stretten einftrichen mußten, um mit der Wolle ausruhommen

Zehn genze Seich haben mir fertiggebracht. Lies hat nämlich noch einen ricfengroßen Umhang von ihrer Großnutzer und Iru, under Organifationagenie, noch zwei alze Jachen von entr fernten Tanten behommen. Die hömet Ench Denken, was diese zehn Pallover ihr

Glampticke neben ben Fäuftlingen, Socien unb Strobichaben auf underer Austrillung marrei Unb bann hieb so natürlich wieber: «Schast, Schaut, bie Schaft 71«

Imm Schluß mollen wie Buch men verraten, baß jeut eine gant beionbere Helmhunde herum tit, eine

herum ift, eine Heimfunde, die ganz allein für Euren Brief da war, richtiger Dienfti in unferem Dienftplan, der neben der Turhängt, firke: Wir Schreiben an uniere Kompanie,

Spilet ihr, wie flots biefer eine kleine ses blingti Einen folchen Dieufpum hann fehlteblich nicht jebe Schaft am Morgen aufhängen! Wir haben uns aber auch alle riefig auf birfen Nachmittug gefreut, und jede von une wulte etwas, was wir Euch erzählen honnten. Sopar Heima, die foust immer fo fill th. Hatt fehichen wir den Brief mit stelere Wänschen att Euch und freuen uns fehon jest, menn

eines Tages and Dieuftplam zu leien ferhen wird: to Uhr: Wir telen ben Betef bom unferer Komo baniel

> Die Jungmäbelichaft 7.







# Reim STANDORT ROM'im Lager

In febem Jahr zieht der ganze Standort Rom der Hitter-higend in stallen tu einem fünstägigen Lager nach Gracciano hinaus. Schon lange porher haben wir auch in diesem Juhr in Rom untere Vorbereitungen getroffen und ürdentlich gemorben.

Faft alle Jungmabel und Madel find bann schlieblich mitgekommen, so das wir in biefem Jahr 25 Madel im Lager waren und auch ebenio siel Jungen. Wie ge-



An Heg an des Lagers zogen wie nundie deutsche und Baisenzsche Fahne auf

wohnlich ichtiefen die Jungen in Zeiten. Wie Mäbel bewohnen immer eine Villa. Thes, Urfel, Offels und noch einige andere Mäbel togen (chon ein paar Tage vorher mit Sach und Pack nach brauben sie "Vorkommando». Wir haben bie



Das Vorkommando hielt großes Schenerfeit ob. bevor die Müdel ins Lager komen

Zimmer kergerichtet, das Stroh muste geschüttet merden, ein paar Silder haben mir angebracht, mir haben uns unferen Sportplat angesehen, den besten Plas zum Mirtagesten ausgesucht und uns überhaupt um die Vorbereitungen für die große Efferet sehr bemight.

Zuerft haben wie es gar nicht glauben wollen, daß Glicia und ingrid alleine für uns alle kochen wollten, aber to ift nachher iche gut gegangen, und das Effen hat is geschmicht wie noch nie im einem Lager. Das ichonde um Lager war unbedingt der Sport. Im Lager konnten wir uns is richtig drauden tummeln.

Unfere BOM.-Mobel haben von Anfang on ein Gebeimnis gehabt, und wir konnten es nicht beraus bekommen, obgleich wir uns die größte Mühr gegeben haben. Alle hieleen bicht und vertrößteten uns auf den leuten Tag. Und endlich ham dieler leute Lagertag, an dem wir unlere Eitern ple Gafte im Lager begrößen konnten.

Elgentlich war er pon biefen fünf Tagen ber allerschönke. Wir konnten fo richtig unferen Eitern reigen, was mir im Lager alles gefan hatten, und es hat Sonen fehr gut bei uns gefallen. Jedenfalls haben es mir meine Eltern gefagt

Zuerft einmal find mir albe auf dem gro-



lin ten un l'apr benechten une untere Eltern and des eine Freude unter une Médein

den Plan tofammengekommen und haben die Gafte mit dem Lied "Und die Morgenfrühe, Das in unfere Teite begefüle. Der Lagerleiter iprach dann woch flues zu ihnen und zeiger ihnen wier Lager. Und dann hamen wie alle der Reibe nach mit unferen Vorführungen.

Zuerst erichienen unlere BDM. Mibel, und da fahen mir auch endlich die große Uberrachung. Sie hamen nhmisch alle in dem Gymnastikkittel des BDM. Werkes Glaube und Schönheite, die mir auf io sleien Bisdern im "Deutschen Madel» beroundert hatten, auf den Plat gefaufen und haben dort eine feine Gymnastik nach Schaliplattermussik worgelighet,

Wir waren alle gang begeittert, benn fo haeren mir fie noch nie gefehen. Wenn fie in ben vergangenen Lagertagen bie Gymnaftik geübt haben, da haben mir mohl mandimal zugefchaut, aber eigentlich nichts Befonderes daran gefunden. Sie liefen dann und holten ihre Baie und haben dann noch eine felne Bailgymnaftik gemacht.

Dann aber hamen wir jungmildet an die Rethe. Wir haben ben JungmildeleTanz getanzt, von dem une Thea errähite, daß thn die Kamerabinnen im Reich zu ihren



In dem alten Gewoore von Benetone muchten wie Jungmünel die herrichten Spiele

Untergaufportieften den Eltern portühren. Wir maren alle leter aufgeregt, aber ich giande, daß der Tans troebem geklapot

Die Vorführungen der Pimpfe haben wir nicht geieben, aber fie erzählten uns dann ipater, bas die Eitern begeiftert von ihren iportlichen Derbietungen maren



Luser Bl.M. in den neuen Gymnastikketten - die große Leberreichung des Tages

Zum Schlaß bes Elterneblachmittage ham noch etwas gant Geobes. Unfere Jungen haben in bunten bilbern bie englische Regierung und vor altern Churchill Dare gefteilt. Er faß inmitten von vielen untergebenden Schlachtschiffen, bazu fangen fie



ein munberbaren Lieb:

Seht, bort fist Herr Charchtif-Winfton, Ja, bort fist Herr Charchtif-Winfton. Träumt er nicht som Truggefpinften? Ja, er träumt som Truggefpinften.

Das mer beftmmt der beste Ettern-blochmittag, den mir überhaupt in Rom, gehabt haben. Das haben uns alle Ettern gelagt. Im vorigen Lager hat uns die BOML-Reichersterentin besucht. Da Rob mir alle from Darüber gemelen. Doch sie hätte tarber in Diriem Jahr hommen follen, es hitte sier ficher bei uns noch bester gefalten.

Horst seigt eich als Kunstreuersmann, wenn mich des Reitner nur ein Erel ist

big Gerti nicht verfteben kann, fagt er etwas von oben herab «Ja meinit benn bu, ich henne meinen eigenen Beuber nicht?«

-Und jest meiß ich woch, mas wir Marter sum



Geburtetag Jchenken |- Gertt ift gant rot oor Aufregung. Frit homme nicht le febreit mit, mas hat das alles mit Mutters Geburtetag zu ten! Doch langtem geht ihm ein Licht auf: "Eine Kinoharte meinft du mohile — »Natürlich, eine Kinohartei Den feinsten Sig, damit fit Hetni recht gut jehen kann!»

in Derierlet Seibenpapier singewichtit liegt Muttere Geburtetagegeichent auf bem Tich. Embas neugieriger als fonft miduelt die Mutter, die nun ichon beinahe sehn Jahre binburch tenmer mit geftickten Kochenbeckehrm ober gefchnisten Knienbern beichenht worden war, Das feltfame Pildichen auf . . . Sie traut ihren Augen nicht - eine Kinokartel - Was mar ben Kindern bicomai blog eingefallen? - -Frit macht ein Geficht wie zehn Spinbuben wiemmen, und Gertt mub fich ganz left auf die Lippen beiffen, do ift auf heinen fall leicht, bein Sterbenamortlein in perenten, bis bie Mutter endisch both tum Kinobefuch fertig th und - aus the sociality noch unerhalfelichen Grun-Den - ichon eine Stunde eher fortgeben muß.

Geeti und fein aber aimen tiel aut, ale fie brauden ift. Nun honnen fie ficher fein, das mes Mutter ganz bestimmt nicht zu iplit zur Wochenschau hommt. Ganz fill fieben fie um den Tildt und fehen nach der Uhr. Da Mutter Geetle "Jest ficht fie ihn!» – und bann wurten die Gesichwister auf ihre Mutter "

Mit fo Irohem Geficht und is heiten Augen haben die Kinder ihre Mutter ichen lange tilcht gesehen, mie nun, da fie vom Kino zuedekam. Die tagt nicht siel. Aber fie nimmt Gerti bei den Zopfen und führt Fris durch den bionden Schopf, wie sie en immer macht, wenn sie rine besondere Freude hat. Und dann macht sie ploblich ein sehr geheimnisswollen Gesicht: «Und willt sie, was wir nun machen is Erstaunt sehen die beiden sie ein. Was mochte wohl Mutter jest noch für Geheimnisse haben?

Aber eigentlich ift in gar heine in große Uberraichung, benn Mutter lacht: »Je, ich wollte nur lagen, baß mir bas alles bem Heint icheriben möffen. Das muß ein ichbner, langer Beief werbenis Da laufen

fris und Gerti, um Papier und Tinte zu boien, und finden, des Muttere Geburtstag gar nicht ichöner enden könnte, als mit einem Brief an ben großen Bruder, der draußen als instanterist für Deutichsiand kämpit.

Tont Vite.



"ibermorgen hat Mutter Geburtetage, flüttert das Jungmidel Gertl noch ichnell oor dem Waggeben ihrem Bruder ins Ohr, fris ichilipit in die Uniform und macht ein beklimmertes Geficht: tins Mach und so Pfennig mar der augen-blichliche Barbeftand ihrer gemeinfamen Kaffe. "Damit ift mohl nicht siel untelligen, denkt it, doch gant im geheimen hofft er auf Gerel, Manchenat fiel ihr gerode zur rechten Zeit etwas kaffendes ein.

Aber Gerti hat gerade to forgresolle Gebenhen wie ihr Bruder, nie fie fich out ben. Weg zur Jugendtlimftunde macht. Nie hätte fie gedacht, das fich frie, ber doch tenner alles befter mitten molite, sinfach auf feine Schwefter verließ!

Vor dem Atno delingen fich feben Die Jungen und Midel, alle mit erwartunge-troben Augen . . . Endich derfen fie in den Saul, und als dort bann auch ein jeder feinen Plat gefunden hat und es endech finfter mird, perfummt auch bald bas fummende Gefchipfit im Parterre und auf der Galerie.

Die weifte, tote Leinmand wird ürbendig. Sie zeigt Kampi und Sieg. Die tollhühnen



Stuhas und die fichmende Infanterie, die fpannenden Spättruppunterneitmen in den tueren Odrfern und die frutte Kaft irgenden an der Strafe nach Frankreiche Saben . . . Da vergetten Gertl und Fristigar Muttern Gedurtstagegeichent.

Weiter, pormierte, immer normbrin .
De, eine lange murichterende Kolonne, ichmer bepacht, bedecht mit Staub, aber im den Augen der Soldsten first der Sieg .

Daf - ein heller buf von der Gulerte -Mersich, bistot! Das ist doch unter
bietnick Und unten, irgenduso im Parterre ruft eine Mädelftimme Judelnd im
den fittlen Saal, ellerni, dus ist ja pieinita
fris und Gerti haben them großen
Bruder, den Solduten, auf der Leinmanderkannt. Der Oriett in der Kolonne manen, he haben ibn ganz genau gelehen.
Einmal hönnen fie ihn noch feben, ganz
hurz, det einer Raft um Strußermand, weit
nusgeftrecht tiegt er du und ichlist, doch
nie die beiden Gelchmister allen noch
recht infen hönnen, hommen ichon
mieder andere Silder.

Noch nie hat das Jungmildet Gerif das Ende sines Filmes to lehnlich herbeis gewinicht wie gerode beute, und noch nie hat fie in iche das Bedürfnie gehabt mit threm Bruder zu reden.

Ale been der Hauptfilm in Ende geht, gibt en für Gerti kein Halten mehr, nur hinaus, for muß zu Fris. Der ift ichon von einer ganzen Schar Jungen umringt, die ibn bestaunen und beneiden, weil Irin Hender, der Infantivitt, in der Wochenschus zu feben mar. Aufgeregt falle ibn Gerti am Arm: »Haft du ibn gesehen?»

Wie hönnen Mibet manchmal nur dumm fragen, benkt Frig, und mit riner finkt,



Eines Tages klebten Männer mit langen graben Kitteln rote Pinkate an alle Littaba läufen. Die Menichen blieben logisch babor stehen, ober sie überstogen im Voralbergeben rasch die riesigen Schlagzellen. Ja, da murbe boch tarischlich eine Seniae tion für die kleine Stadt ungehündigt. Die Hochleistruppe Camisto Mayer molite

nommen und über bem größten Plas ihre haisbrechteilichen Kunfiftucke am Seil vorführen.

Auch Brigitte too langiom und gründlich das rote Plaket, als fie oon der Schule Ram. Von der hitgedruchten übericht. It -Könige der Lufte bie unten zum fenten Sab. Den ins fie foger zweimel. De fiend to hier und deutsche Wie zahlen demoienigen, der fich über unter Sett tragen taßt, zwanzig Mark. Wer hat Muffe

\*Eigenilich leicht perbienten Gelba, ging es Brigitte durch den Sinn, aman milbte . . . . Aber dann schatteite fie den Kopt. Wenn fie fich porfieilte, daß fie ganz altein vor die nielen Menschen hintreten fottie, daß alle nach ihr jehen wurden . . . Vielleicht wollten die Seile tanzer auch gar keine kleinen Madet dazu haben und mürden sie nach sie gar beine zwanzig Marki . . .

"Weißt du, daß wir am Sonnabend für das Rote Kreut immulne, fagte beim Mittagesten Heimut, der Pimps. "Son, meinte Brigitte nur und schien so und beieiligt, daß Hrimut sie gant restaunt ansah. Wie konnte er auch wiffen, was ihr in dielem Augendick alles durch den Kopf ging. Nun fend sie auf einmul, daß sie Doch sehr nötig mantig Mark geschrauchen könnte. Zwanzig Mark gleich zu Aufang in die Sammelbüchse "das war doch ein herriicher Gedanket

Es war khlimm, das man nun hier fo fill am Tilch figen mußte und feine Auferrgung nicht einmal zeigen burfte. Aber als Brigster den leuten Siffen himustersgeichjucht hatte, fland he auch ichen vor dem Haule und lief noch einmal zu dem roten Mahad. Es filmmte – es filmmts wirhlich!

Wenn fie fich alles recht überlegte, hatte fie allerbinge nicht piel Hoffnung. Die



zwanzig Mark wobeben ficher lehr viele locken, feineblich waren die Pimple fa nich noch dag aber verluchen milsde fie es.

Eo Dauerte Dicomal unmahelcheinlich

lange, bie es vier Uhr murde und die Kindervorstellung begann, Endlich aber ftrömten doch die Menichen auf dem gros ben Plat zufammen, und erwartungsvoll ftend Brigitte dicht an den hohen Stahlmasten, zwischen denen ein großes Mes gespannt war. Hier also mürde Camilio Mayer in menigen Minuten seine Kunft teigen.

Dann kem die Truppe. Viele Midel und Jungen waren dabel, und alte vollicheten ihre Kunftstucke auf dem Seil. Brigitte ich aftes, lachte und freude fich und kunftchte fich, mit so piele andere, fast die finger mund, Was sie sonst noch dort wollte, hutte die fast vergesien.

Da erdete ploulich Camillo Mayer. Er fagte trgend etrose zu den Zuschauern, und dann höere Brightte mit hiopfendem Herzen, daß er einen Mutigen bazu auforderte, zu ihm auf das Seil zu kommen. Brig tte fah fich um. Nein, kein Mensch fagte ein Wort, und heiner machte Anschalten, zum Seil hochzuhlettern. Große artig, einlach mundergoil!

Mit ein paar Schretten ftand fie an Dem Maft und begann flink und geichicht bie Strickielter hinaufzukiettern. Nun ging alles febr fehnell. Camillo Mayer gab ihr die Hand, und dann faß fie plouisch, ehe fie eitras fagen honnte, auf feinem Rücken, und er trug fie über das Seil.

Beigitte meinte, en fei ja ein wenig hoch, aber es machte für Feruht. Ange hatte fie gap nicht. Camillo hielt fie gut fen und feste so eubig und ficher einen Fuß sor den anderen, daß man wichtich nicht an feilen denken konnte. Schade mar nur daß alles so schnell vorbei mar. Schon nach mengen Minuten ftend Camillo Maver mit seiner Burde wieder am Ausgangspunkt und sieß Brigitte von seinem Ausgangspunkt und sies Brigitte von seinem Ausgangspunkt und sies Brigitte von seinem Ausgangspunkt und sies Brigitte von seinem Ausgangspunkt und siese seine seinem Ausgangspunkt und se

Alle Leute kintichten, und Brigicte hintichte leibit itschieg mit. Das hatte Herr Camillo boch wirhlich fein gemacht

Strahtend ftand ste dann nach Schtus der Vorstellung vor dem braunen Wohnwagen der Settlängergroppe, "Son, lagte Camillo Maver, "da haft du deinen Zwanzigmarks schein, hatte. Shrich verdientes Geld "Brigitte bedankte fich, aber sie lah doch ein klein wenig entstuckt auf das Papter in them Hand. "... aber ich möchte lieber "... könnte ich nicht vielleicht Hartageld bekomment – so klappert bester in der Büchlen, sente fie erk brend binzu.

-in der Büchleis Camillo verftand den Zulammenhang nicht ganz. »Na fa, mir Jungmidet fammein doch füre Rote Kreuz, und es ift immer gut, menn es in der Süchle febort klappert, menn man anfüngt.»

Camillo iching fich por Vergnügen auf die Knie, daß es klatichte: »Du bift richtig, Lüttes, lachte er dann, ging in den Hintergrund feines Wogens und hatte





Den Körper allmählich an die Sonne gewähnen; das ist gut für die Haut! Und nach eins ist wichtig. Man kommt mit der gleichen Menge Nivea" länger aus, wenn man folgendes beachtet:

reichende Schutzschicht erhält! länger, wie mon es vertrogen kann.

(1) Nicht zuviel Nivea auftragen, (2) Allmählich an die Sonne gewähaber so verreiben, daß die unbe- nen! Heute 5 Minuten, morgen 10 decide Hout überall eine aus- Minuten und dann jeden Tag soviel

Dann wird man auf natürliche und vernünftige Weise

schon brain durch

7) Nivea-Creme für allmähliches Braumwerden - was das vernünftigste ist. Nivea-Utra-Ol mit verstärktem Lichtschutz für den, der es "eilig" hat.

bort fehr lange en bramen. Ale er reieber zurückkam, hatte er ble ganze Hanb voll fünkigpfennigftüde. "Son, lages er, soterrig Studt find en murt. Wenn des nicht hisppert!-

»fein!» Brigitte tieß bie Monten Mink in thre Talche gletten. Dann lief fle im Trab durch ble abendiichen Straffen nach Haufe, ball the bet lebem Schritt bie mobigefüllte Tafche ichmer gegen bie Beine ichlug. Aber bas war gerabe ichen fo.

Eine pommerichel M. . fabrerin.

#### STREIFLICHTER

#### Sie wollen England retten

Die Humanität ber englifchen Gefellichaft ut bekannt . hin and mieder erinners man fich beren, das ber Krieg nur the Aktienpaketen eine nette Sache ift, und baß er den aunteren Klaffene vielleiche einmal auf bie Nerven falten konnte.

Dann ift es an der Zeit, mal wieber in Wohltungkeit zu machen - und es ftrigt ein Festabend, auf bem fich Laby X. 105. lachetno fur bie Zeitung fotografteren laffen kann, wenn fie zugunften ber Armen einen Tanz verkauft.

#### Der bemaffnete Golffpieler

Verbammt guter Sport, biefer Krieg, nicht mahr? Wie eine Fußballmaunichaft flub die braven Tommies son Dünkirchen

nach England gerogen - Fußbatter pitegen ja nuch heine Waffen zu haben. Non, um fo briegeriicher gebarben fich feut Die Gentlemen in London. Zum tagliden Golffpiel hans man pur noch mit ber flinte Sber ber Schulter manbern man ift je to halfbillig, nicht mahr? Jegendmo fehnt man bie Ffinte an einen Baum, und wenn bann eletteiche zufällig gerade ein Fallichtemfäger auf bem Golfplat zu landen die Abficht haben follte, winkt man tillig dem Boy - bring mir Die Flinte - und piff paff, fchon ift ein boler German mentger! Ach ja, mie fich ber Gentleman aus London ben Krieg

#### Und nun die Sache mit Dandy

Hildriftson

"Gott, weißt bur, feufrte bie bumtgemalte bunge Dame net ber Kaffeetervaffe und braute nachbenklich mit bem Etoloffrichen in der Silberichafe bermit, obe reben bie Leute immer, bas Kinber to stel Arbeit machen. Also ich muß ichon fagen, mehr ate mein Danby können fie auch nicht Zeit beanfpruchen, alltcht mahr, Lieblingle, menbete fie fich benn zu bem ichnerweißgelochten Forterrier, ber mit blanken ichmarten Augen und begierig naster blade and bie Torte schielte.

Ja, Danby war mirklich ein rettenber Hund - sber man glaubt ja gar nicht, tone su für Mühr hoftete, ibn fo retzend zu erhalten. Na ja, morgena und fplitabende mußte natürlich bas

mabchen mit ihm Galfi geben (benk nur, bie unverfchamte Perfon will kanbigen, fie wie nicht bazu ba, den ganzen Tag ben Hund zu bedieneni), und bann mußte Danby natürlich auch täglich hörpergepflegt werben. Wie forgfältig Augeben und Ohrchen behandelt werben mallen, wie behutfam bas Fellchen zu barten ift - felbftverftanblich brauche bas Tierchen auch befondere Nahrung - ach la, eine Perfou bat den ganren Tag mit to rinem Humbchen su tun! - -

Wie ichen wire es both, fo eine sarme geplagte- Hundemutter für ein Wellchen in cine fabrik su letten, um the einmal einen Begriff won ben mirblich michtigen Dingen bee Lebens beitubringen.

#### UNSERE BUCHER

England und die fünf Erbteile

Von Ookee Ulrich, Orbie-Verlag Frig. 100 Such bee indetenbeutlichen Verlaßere gibt eine biare und anichauliche Einführung in Das Welen ber englischen Menichen und teine Politik. Das Ber Verlaßer leibst lange Zeit in England gelebt hat und bie englischen Verhältnisse aus eigenes Anichausung genas bewet, gebt bem Buch Isinen beloeiberen Wert.

#### Unbezwinglicher Weftreall

Herauspegeben burch die Deutiche Arbeitebront, Verlag Deutiche Volkobücher Wirebaben,
no Selten; Preint 0,00 MM.

Die Brolchüre «Undezminglicher Weitwall» gibt
une einem lebendigen und klaren Einblich in Die
Entlichung ber führhem Beleftigungsanlagen aller
Zeiten und zeigt, daß mit die Frontfoldaten auch
bie Arbeiter des Weitmalis Kömpler für Deutichs
Innes Preiheit find.

H 1000



Augenommen. beim Spülen gibt es einmol Scherben, und Sie schneiden sich daran. Wie N wollen Sie das verbinden? Etwa so? Oder lieber mit einem kleinen Streifen Hansoplast elastisch?

Lieber mit Hansaplast! Dieser praktische Schnellverband wirkt blutstillend und heilungsfördernd. Er verträgt auch eine gelegentliche Durchfeuchtung.

Hansaplast~elastisch

## Die Schwesternschaften in der US.-Volkswohlfahrt

### Die Nationalfozialistische Schwesternschaft



bilbet in allen Teilen bes Geofdeutschen Reiches in staatlich anerkannten Rranken- und Bäuglingspflegeschulen junge Madchen im Alter von ja bis 25 Jahren für den Schwesternberuf aus.

Die toftenlofe Ausbildung schliefte nach eineinhalb Jahren mit einer ftaatlichen Prufung ab. Die Schwestern werben anschließend ein Jahr im Rrantenhaus und später auf ben für sie geeigneten Arbeitoplätzen in den verschiedenften Aufgabengebieten eingesetzt, 3. B. in Gemeinden, Rrantenhäusern, Rinderkliniten, H-Lazaretten, H-Mütter- und Säuglingsheimen, Schusen ber VISDAD, und Ordensburgen.

Mis Aufnahmebebingung gelten neben gesundheitlicher, charafterlicher und politischer Sigmung eine abgeschloffene Schulbildung, ber Clachweis bes Reichsarbeitsblenftes und bes hauswirtschaftlichen Jahres, bas in Sinrichtungen ber CISO. abgeleistet werben fann,

Vläbere Ausfunft ift bei ben Bienftftellen ber VIG. Gehrefternschaft in ben Gauantvleitungen ber VIG. Vollowohlfabet zu erhalten.

#### Der Reichsbund der freien Schweftern und



Dflegerinnen e. D. gibt jungen Mabden im Alter von je bis 35 Jahren Gelegenbeit zur kostenlosen Ausbildung in ber Rranten und Sänglings und Rinderpflege. Die Ausbildung dauert anberthalb Jahre, der fich

ein praftifches Jahr anschließt.

Ausbildungeftatten in allen Gegenden Deutschlande.

Samhaltsjahr und Arbeitsdienst geben der Ausbildung voraus. Das Saushaltsjahr kum auch als Vorschülerin in Arbeitsfelbern bes Reichsbundes und in Einrichtungen der VISO. abgeleistet werden. Vorschülerinnen erhalten neben freier Station ein Taschengelb.

Vlach abgeschlossener Ausbildung können bie Schroestern bes Reichsbundes in Operationsfälen, Rrantenhäusern, Rinderfrippen ber Minifen, Samatorien, geimen, Mildheichen, Rinderfrippen in ber Wohlfahrts- und ber Privatpflege, nachgebenden Gänglings- und Rinderfürsorge in den ländlichen Votstandergedieten, in der krankenpflegerischen Tätigkeit im Ausland, im Büro und als Sprechstundenhilfe nach eigener Wahl arbeiten. Die Anmeldung erfolgt bei den Gaugeschäftsskellen des Reichsbunden in den Gaugeschäftsskellen des





#### Verzeichnie ber Unfcheiften ber Gauamtsleitungen ber UGO.

| W41                        |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| 1. Belet annenger bereiter | Zerlerebe, Dameriferbrafe 4              |
| s. Bererifde Oftwart       | Detresit, moreone                        |
| p. Berlin                  | Berlie Wilmermori, Biddifter Biraft at   |
| 6. Danjig-Wellprenjen      | Cornig, Wichenmall r                     |
| f. Diffelborf              | Diffelierf, Jobufriebane en Webrheim er  |
| 6. film                    | Gen, Chemothene, Gobeplach san           |
| 7. Jeanfen andangerannen   | Chiesberg-D., Marienfrade 11             |
| A gale-Herfdurg            | Houseway a. b. G., Beliebelfrafe 44      |
| 4. dembury accountable     | Camburg 16, Große Cheutrefrafe te        |
| 16. Ceffen-Claffen         | Dermfett, Gientemtan ::                  |
| 13. Mireten annanananana   | Magenfure, Sterendftrefe per             |
| ps. Holicup Ceter          | Habbert, elimentoralizate a              |
| 11. Billio Salpra          | Hôte, Strabad ;                          |
| H. Ambefin                 | Kafel, combottetteale 1                  |
| 56. West Straitenburg      | Berlin Was, Burggrafentrafe 31           |
| 16. Wiegbebarg-Robelt      | Beffet, Gitferbene II, Gedelbinger Gmale |
| 17. Mainfrantes            | Wicyburg, Estwigfel a                    |
| pl. Hedledorg              | Commin L. M., Mell-Girier-Grecht 100     |
| 16. Willichen-Chreberten   | Billedges, Wittenserrrfrage 2            |
| te. Tieberbenau            | Wier j, Wieber Geografrafe 21-14         |
| 15- Occiones               | Cing, Beiferfelere 34                    |
|                            |                                          |

| lint. | 99-Green             | 100    |     | = 4 |       | 4 4 |    | 4  | Combing-Carburg, Camburger Breuft pe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|----------------------|--------|-----|-----|-------|-----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 164   | Photos in            |        | 140 | -6  | 11 11 |     |    |    | Miniphery I. Dr., nithepleade 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 14    | Presente             | - 1    |     |     | 40    |     | a, |    | Greetin, Grine Gdarye s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 100   | Georgich,            |        | 4   |     |       |     |    |    | Benfete a. b. Weinfraft, Cabbrafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1964  | Golden .             | an.    | -   | 1.4 |       | 1   |    |    | Dressen, Milertolog a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10.   | <b>Hiddhoop</b>      | 600    |     |     |       |     |    | E  | Salpburg, Salurdrafe 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 30,   | Salejiei.            |        | .00 |     | œ     | Ю   | S  |    | Comment of the State of the Sta |
| 26.   | Shirang              |        | -   |     | 9.    | 98  |    |    | The state of the s |
| Dis.  | Gámalos              | 600    |     | 66  | 20    |     | ľ  | Ô  | The state of the s |
| 110   | Christman            | m      | CE. | 55  |       | 0.  | 7  | -  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 150   |                      |        | 17  | 2.5 | 5     | -   | -  | *  | The second secon |
| 100   | Ontercolu            |        | - 1 | 44  |       | 39  | 0  | ×  | Bridenberg, Rourab-gentein-Diag 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PB.   | Date-Sweet           | HIP.   | 200 |     |       | 4   | 10 | ×  | Cattaverr, Strafe ter Sa. se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 79-   | The second second    | * * .  |     |     | 16    |     | -  | 4  | Writter, Bolf-Citter-Gerate .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 25.   | Torot Date           | al est | 7   | 10  | .,    |     | 6  |    | Smolrad, Zeiddrafe as                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - 864 | District of the last | Bar.   | + 4 |     | 11    |     |    | ~  | Pojen, Litzerftrafe 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10.   | Write-But            | 14.    | 12  |     |       | 6   | 4  | 4  | Christian, Contraduale 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16    | Wettleier-           | Get.   |     | ٠.  |       |     | Ġ. | 4  | Mindre f. W., Correspondente as                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 36.   | Writfulen-           | 30     | 44  |     |       |     |    | ů. | Derraman, Batterdeude to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| -     | Win                  |        |     |     |       |     |    | ē. | Wite 1, 3m 46f #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 63-   | Witness.             | 29-1   | -   | -   | 100   |     | 6  |    | Benegari-13., Garrenfrefe 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |                      |        |     |     |       |     | -  | 7  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                      |        |     |     |       |     |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



### WIR SUCHEN

## Stenotypistinnen

und

## Kontoristinnen

Bewerbungen mit handgeschriebenem Lebenslauf, Zeugnisebschriften, Lichtbild und Angabe des frühesten Antrittstermins erbeten en:

### TELEFUNKEN

Gesellschaft für drahtlose Telegraphie m. b. H. BERLIM-ZEHLENDORF / OSTEWEG Größeres Industrieunteinehmen aucht nech Berlin in Dauerstellung

### Sekretärinnen

mit bester Aligemeinbildung und tadellosen Umgangsformen, sicher und gewandt in der Aufnahme und Wiedergebe von Stenogrammen, absolut zuveritlasig, mit rascher Auflassung und großer Beweglichkeit.

#### Perfekte

## Stenotypistinnen

mit praktischen Erfehrungen für Vertreuensstellungen.

Wir erbitten umgehend schriftliche Bewerbungen mit Lebenstauf, Zeugnissbechriften, einem Lichtbild und Angabe des frühesten Eintrittstermins unter A \$\$55 en Ala, Berlin W 35.

## Besser leben, das heißt: gesünder leben!

Beffer leben, barunter versteben wir: mehr vom Leben haben. Und wann bat man mehr vom Leben? Wenn man gefund und vernünftig lebt!

Riemals zwor kam bies fo klar zum Ausbruck und zum Bewußtfein ber Wenschen wie um die Jahrhundertwende, als es anfing, besser zu geben; als immer mehr Menschen der Borteile des Zeitalters der Technik teilhaftig wurden. Damals ist der Kathreiner entstanden. Dank dem Manne, der in die Geschichte seines Bolkes einging als der Lehrer der naturgemäßen Lebensweise: Sebastian Kneipp! Rach ihm beißt der Kathreiner "der Kneipp-Malzkaffee".

Es mag wichtig fein, heute baran zu erinnern, daß der Kathreiner in ber Beit des Wohlstandes, nicht als ein Kind der Rot geboren worden ift — aus der allgemeinen Sehnsucht der Menschen, ihr Leben besser zu gestalten, natürlicher zu leben, vernünftiger und geständer zu essen und zu trinken.

Aber nicht nur, weil er gesund ist — auch weil er gut schmeckt, deshalb bat der Kathreiner im Laufe der Jahre so viele Millionen treuer, überzeugter Anhänger gewonnen! Ein guter Teil des deutschen Bolkes ist mit ihm aufgewachsen! Und ist mit ihm groß geworden!



Die Selbstmessege mit diesem Hautkanktionsbi-lördert die Ausscheidung von Ermüdungsstoffen, nährt die Haut, mecht sie glatt und geschmeidig. Diederme schützt gegen Sonnenbrand! – Litzurch

M, E, G, GOTTUEB. HEIDELBERG : 100 C

fremdaprachen

#### Jorns-Schule / Dresden

Delmetscher- und Premdeprach-Kerrespendentinnen-Ausbildung in Englisch, Französisch, Spanisch, Hellenisch, Russisch

4 Monate in 2 oder 5 Sprachen nach Wahi
Vorbiedingungen: Englische und französische Schulkenntnisse. 2 moderne
Villeninternete an dem berühmten "Großen Garten", Gute Verpflegung, Gilänzend
beurteilt derch Behörde, Industrie, Presse und frühere Schuler, Freiprospakt 6



D ( e A u I n s h m s m fi n m e n u o n : Reicha-bildskelle der 14.1. S. 1 (3), S. 2 (3), S. 3 (2), S. 7 (4), S. 12 (9), S. 14 (4), S. 15 (4); Attantic S. 4 (2); Preffer-Hinterationen trimerich Hackmann

S. 4 (1), S. 5 (5); Writchild S. 5 (4), S. 5 (1); Abstin Toelle S. 10 (2), S. 11 (2); Hanne Meirke, Hapmoure S. 5 (5), S. 9 (3); Dorothea D. D. Offen S. 15 (6), S. 19 (1), — Zeichwengen: House Wendt

\$. 16, \$. 17, \$. 20 (2); Tom Vitu S. 16, \$. 17 (6), \$. 18 (2), \$. 19 (5). - Umlattag: Reichebilottelle Der HJ.



Stellenangebete

Zum beidigen Antritt werden gesucht: 1 jüngere gewandte

## Bibliothekarin

mit abgeschlossener Lehre und möglichst einiger Erlahrung aus dem Sortimentsbuchhandel

## 10-20 Rechnerinnen

für Auswertungsarbeiten (auch Anfängerinnen)

Ausführliche Bewerbungen mit Lichtbild, Lebenslauf, Zeugnisabschifften, Gehaltsforderung und Angabe des frühesten Antrittstermins sind zu richten en

Luftfahrtforschungsanstalt Hermann Göring

Braunschweig, Postschließfach 390

SENDET

Das Deutsche Mädel" AN UNSERE SOLDATENI

#### Erleichterung

Br Tocktor, Braut und Hausfrau:

2. Horn, Dur magnahtliche Haushah
Führer darch die gesante Köche und Hauswirtschaft. 2 Bde. in abwuschb. Leinen geb.
in. üb. 700 Textabb. n. 81 gaurreit. Tafela.
Aus dem Industr I. Kochkunst u. Ernährengskunde. Wareakunde der Lebeusmittel.
Einf. Hausmannskost. Einfache bis feinete
Fleischkost. Rezepte f. Wild, Geflügel. Fluitu. Seefische, Sappen, Sofien u. Beilagen, Geneine. Pilze, Rohkost, Mehl- u. Obetspeisen.
Die kalbe Küche, Bachrezepte, Dürktost, Einkochen, Getränke u. Garnierkunst. II. Das
Heinn. Bel undf. d. Möbel, Betten, Teppichs
unw. Pfleg d. Kleider u. Wasche, Hannschneiderei. Ti chkultur. Der gute Ton. KörperSchöuhrin u. Kranbeupflege u. v. a. Barprois RM. 34.—, in Raten RM 25.20.
Liefung Erfüll. Ort. Leipzig. Lieferwag durch
Buch handlung Carl Halm Tinking.
Latpeig C I/ 62 Benändung für. I-t. Wurtzer pu. Br Tocktor, Braut and Haustrau:

Dist-Schules

Die steetlich eeerkanste

#### Diätschule

des Augusta-Heapitals
Berlin NW 40, Scharnborsteit. 3
Midet in 1jährigen Lehrgängen
(Vorbedingung: elasti. enerk.
Krenkenpflegerin, Haushaltpflegerin od. Gewerbelehrerin)
u. in fjährigen Lehrgängen (Vorbedingung: mittl. Reife, 1 Jahr
staatlich anerk. Haushaltungsschule u. Vejähr. Großküchenpraktikum) sur praktikum)

Dilltassistentin

aus. Beg. d. Lehrgänger 1. April and 1. Oktober. Aufnahmenlier: 20. bis 84. Lebensjahr. Zur Zeit gute Anstellungsaussichten.

Mm 1. Oftober beginnt ein neuer ein- u.

um i. Oftwoer beginnt ein neuer ein n.
gweijähr, Lehrg, an b. featl, anersannten
D i fit I e he t fich e
der Medizinischen Antw. Linit, Beedlan, Jiel der umfangreich, Ausbildg, ift die franti. Anersennung als Dintosphentim n. Diktschenkeiterin. Anfragen an Medizin, itniv. Allinit, Bredfan.

will W. Pf. je Ausgabe. Bei Vostbejug vierteljabrlich & Pf. (einicht, d.21 Pf. Zeitungsgebuhr), mis Denticher Mabet in ber DJ., Berlin; Dauprichriftleiterin Dilbe Mundle, Berlin. Berant-Berlag und Drudt Rieberfächiche Tageiseitung Embh., hannover M. Georgprahe in, Fernsul 5 84 41. — Breiblifte Mr. 10. "Das Deutide Mabel" ericheint einmal monatlich. Smagne juguglich 6 Df. iftr Buftellung frei Dans. Derausgeber: Bu wortlich für ben Angeigenteil: Gevon Berner, Dannsver, --